

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

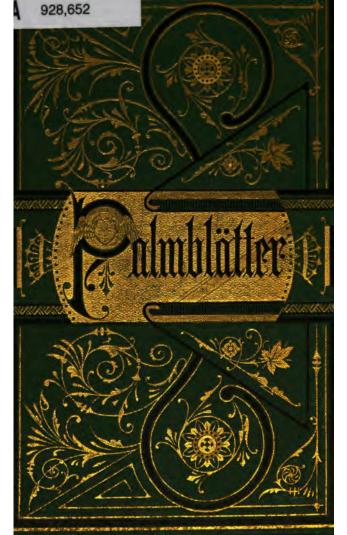



THE GIFT OF

PROF. ALEXANDER ZIWET



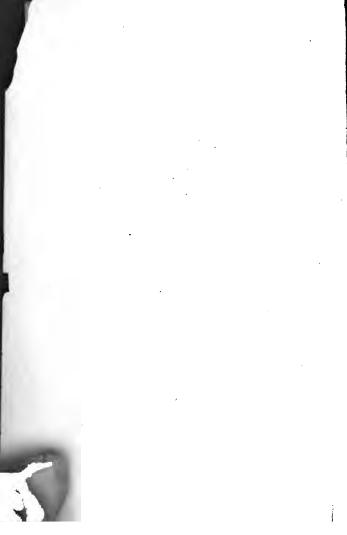







[Titelbilb-Seite 48.]

# Palmblätter

nod

Karl Gerok.

→Mit Illustrationen.4

Philadelphia:

Berlag von Ig. Kohler, 911 Arch-Strafe.
1881.

Pro aux Zivet 2-13-1923

# Balmblätter.



Palmblätter finds zum Gruß für meinen herrn, Und ftreift im Gehn fein Manteliaum an ihnen, Dann welten fie zu feinen Füßen gern, Indeg ihm rings diel taufend fconre grünen.

(v)

# 417714

SHIN.

## Gerof's "Walmblätter."

hiemit erlauben wir uns, bem beutsch-lefenben Publifum eine neue, hübich ausgestattete und wohlfeile Ausgabe von Gerok's Yalmblattern anzubieten.

Gerot's "Palmblätter" bedürfen keiner Empfehlung. Die mehr als fünfzig Austagen, welche das herrliche Buch in größerem oder kleinerem Format bereits erlebt hat, besagen mehr, als jedes Lob ausdrücken könnte, das wir über diese köstlichen Blätter aus den Palmenhainen der geistlichen Dichtkunst aussprechen würden. hinter diesen mehr als fünfzig Auslagen stehen aber Tausende und Zehntausende von Lesern, die sich an diesem frischen Strauß aus dem Garten der heiligen Kunst erquicken, denen diese "Palmblätter" etwas vom Triumph und Frieden einer höheren Welt zuwehen und die dem edeln Dichter immer wieder sich für seine reiche Gabe zu neuem Danke verpflichtet füblen.

Manche Borte, manche scheinbar geringfüge Borfälle und Ereignisse bes Augenblides, an benen Anbere gebankenlos vorübergehen, schlagen bligartig in bie Seele bes geisterfüllten Dichters und zünden auf bem Altar seines Bergens bie lichte Flamme ber heiligen Poesie an. Sein Innerstes nimmt sie auf als lebensvolle Saatförner. Sie sind faum empfangen, so
sprossen sie auf, gewinnen Gestalt und herrliche Farbe,
und stehen vor uns, lieblich duftend, köflich prangend
und überraschend in ber Fülle ber wie von selbst aus
bem künftlerischen Drang sich vor uns erschließenden
Külle der Gedanken. Gerok ist ein Dichter vom ächten
Schrot und Korn, gottbegnadigt, geistgesalbt. Es sprubelt der helle Quell aus seiner Seele und ergießt sich
vor uns, perlend und rauschend.

Bas uns ben Mann aber besonbers lieb macht, ift bie Innigfeit, mit ber er gerade in unserer glaubensarmen Zeit Gebanken, Bahrheiten, Kernworte, Erzählungen ber h. Schrift in sein tiefes Gemüth aufnimmt, dichterisch gestaltet und uns mit bem Reichthum seines ben Inhalt bes Schriftwortes offenbarenben Geistes ebenso überrascht als geistlich erregt, erquist und erbaut. Man kann viele bieser Gebichte nicht lesen, ohne von neuer Ehrsurcht vor bem Bibelworte erfüllt zu werben, das so zündend zu wirken vermag, solche Lichtblige in herz und Leben senbet und mit olcher Macht über bas Gemeine und Sünbliche zu erheben vermag. Es weht burch biese "Palmblätter" ein himmlischer Friebe, aber auch ein heiliger, mahnenber Ernst.

So möge benn unserem Unternehmen eine freundliche Theilnahme bei Bielen werben und manches herz und manches haus ihm bie Thure willig öffnen.

Wir feten ben Preis bes Buches so niebrig, bag auch ber wenig Bemittelte feine banb barnach ausftreden tann.

# ynhalt.

| I. Beilige Borte.                        |       |
|------------------------------------------|-------|
| • •                                      | Seite |
| Sind bas die Anaben alle?                |       |
| Seht, ba kommt ber Träumer her           | . 8   |
| Lag mich nicht in Menschenhänbe fallen   | . 12  |
| Samuel!                                  |       |
| Saul, was rufft bu mich?                 | . 16  |
| Du bift ber Mann!                        | . 20  |
| Webe mir, ich bin unreiner Lippen!       | . 22  |
| Siehe, ich bin bes Herrn Magb            | . 26  |
| 36 fenbe euch!                           | . 29  |
| Wer nicht wiber une ift, ber ift für une | . 31  |
| Es ift euch gut                          | . 35  |
| 36 habe euch noch viel ju fagen          | . 36  |
| Laffet fie mit Frieden                   | . 38  |
| Auch bu, mein Gobn?                      | . 41  |
| Maria—Rabbuni!                           | . 44  |
| Es ift ber herr!                         | . 48  |
| Saft bu mich lieb ?                      | . 51  |
| Er ftirbet nicht!                        | . 53  |
| Paule, bu rafeft !                       | . 55  |
| 36 bin ein Chrift!                       | . 58  |
| Ave Cæsar, morituri te salutant!         | . 60  |
| Du haft geftegt, Galilger !              |       |
| Gott wills                               | . 66  |
| Das Mägblein foläft                      | . 70  |
| 34 möchte beim                           | . 72  |
| Ein Frembling auf Erben                  | . 74  |
| Friebhofftimmen                          |       |
| GA mont and & milks                      | _     |

(IX)

Prg. aux. Zwet 2-13-1923

# Zalmblätter.



(v)

# 417714

SHIK.

## Gerof's "Palmblätter."

hiemit erlauben wir uns, bem beutsch-lesenben Publifum eine neue, hubich ausgestattete und wohlfeile Ausgabe von Gerofi's Falmblattern

anzubieten.

Gerot's "Palmblätter" bedürfen keiner Empfehlung. Die mehr als fünfzig Auflagen, welche das herrliche Buch in größerem oder kleinerem Format bereits erlebt hat, besagen mehr, als jedes Lob ausdrücken könnte, das wir über diese köftlichen Blätter aus den Palmenhainen der geistlichen Dichtkunst aussprechen würden. hinter diesen mehr als fünfzig Auflagen stehen aber Tausende und Zehntausende von Lesern, die sich an diesem frischen Strauß aus dem Garten der heiligen Kunst erquicken, denen diese "Palmblätter" etwas vom Triumph und Frieden einer höheren Weltzuwehen und die dem edeln Dichter immer wieder sich für seine reiche Gabe zu neuem Danke verpflichtet füblen.

Manche Worte, manche scheinbar geringfüge Borfälle und Ereignisse bes Augenblides, an benen Anbere gebankenlos vorübergehen, schlagen blitzartig in bie Seele bes geisterfüllten Dichters und zünden auf bem Altar seines Bergens bie lichte Flamme ber heiligen Poesie an. Sein Innerstes nimmt sie auf als lebensvolle Saatförner. Sie sind kaum empfangen, so
sprossen sie auf, gewinnen Gestalt und herrliche Jarbe,
und stehen vor uns, lieblich dustend, köstlich prangend
und überraschend in der Fülle der wie von selbst aus
dem künstlerischen Drang sich vor uns erschließenden
Fülle der Gedanken. Gerok ist ein Dichter vom ächten
Schrot und Korn, gottbegnadigt, geistgesalbt. Es sprubelt der helle Quell aus seiner Seele und ergießt sich
vor uns, perlend und rauschend.

Bas uns ben Mann aber besonbers lieb macht, ift bie Innigfeit, mit ber er gerabe in unserer glaubensarmen Zeit Gebanken, Bahrheiten, Kernworte, Erzählungen ber h. Schrift in sein tiefes Gemüth aufnimmt, bichterisch gestaltet und uns mit dem Reichthum seines ben Inhalt bes Schriftwortes offenbarenden Geistes ebenso überrascht als geistlich erregt, erquickt und erbaut. Man kann viele biefer Gebichte nicht lesen, ohne von neuer Erfurcht vor dem Bibelworte erfüllt zu werden, das so zündend zu wirken vermag, solche Lichtblige in Herz und Leben sendet und mit solcher Macht über das Gemeine und Sündliche zu erbeben vermag. Es weht durch biese "Nalmblätter" ein himmlischer Friede, aber auch ein heiliger, mahnenber Ernst.

So moge benn unferem Unternehmen eine freundliche Theilnahme bei Bielen werben und manches berg und manches haus ihm bie Thure willig öffnen.

Wir fegen ben Preis bes Buches so niebrig, bag auch ber wenig Bemittelte feine Sanb barnach ausftreden fann.

# ynhalt.

| I. Beilige Borte.                        | Geite |
|------------------------------------------|-------|
| Sinb bas bie Anaben alle?                |       |
| Seht, da kommt der Träumer ber           |       |
|                                          |       |
| Laf mich nicht in Menschenbanbe fallen   |       |
| Samuel!                                  |       |
| Saul, was rufft bu mich?                 |       |
| Du bift ber Mann!                        |       |
| Webe mir, ich bin unreiner Lippen !      |       |
| Siebe, ich bin bes herrn Magb            |       |
| 36 fenbe euch!                           |       |
| Wer nicht wiber uns ift, ber ift für uns |       |
| Es ift euch gut                          |       |
| 36 babe euch noch viel ju fagen          |       |
| Laffet fie mit Frieben                   |       |
| Auch bu, mein Sohn?                      |       |
| Maria—Rabbuni!                           |       |
| Es ift ber herr!                         |       |
| Saft bu mid lieb?                        |       |
| Er ftirbet nicht!                        |       |
| Paule, bu rafest !                       |       |
| 36 bin ein Chrift!                       |       |
| Ave Cæsar, morituri te salutant!         |       |
| Du haft geflegt, Galilaer!               |       |
| Gott wills                               |       |
| Das Mägdlein schläft                     | . 70  |
| 34 möchte heim                           | . 72  |
| Ein Frembling auf Erben                  | . 74  |
| Friebhofftimmen                          | . 77  |
| <b>Es reut</b> mich nicht                | . 79  |
| (IX)                                     |       |

|                                | Cette |
|--------------------------------|-------|
| Grüß Gott!                     | 82    |
| Behut bich Gott!               | 84    |
| Alle Rreatur Gottes ift gut    | 86    |
| Soli deo gloria!               | 87    |
|                                |       |
| II. Beilige Beiten.            |       |
| Abvent                         | 91    |
| Um beiligen Abenb              | 94    |
| Die beilige Racht              | 96    |
| Bum neuen Jahr                 | 100   |
| Erfdeinungefeft                | 102   |
| Charwoche                      | 105   |
| Dftergruß                      | 108   |
| Pfingftgewitter                | 110   |
| Ernte- und Serbft - Dantfeft   | 114   |
| Auf Martini                    | 117   |
| Ronfirmation                   | 120   |
| Rachgefühl                     | 122   |
| Abendmahl                      | 124   |
| Brautlieb                      | 126   |
| Um Sochzeitmorgen              | 129   |
| Rose im Thal                   | 131   |
| Conntagmorgen                  | 135   |
| Rinbergottesbienft             | 137   |
| Sonntag - Nachmittag - Seimmeh | 141   |
| Morgenlieb                     | 145   |
| Abenbroth                      | 147   |
| Glodentone                     | 150   |
| Abenbregen                     | 153   |
| Dammerftunben                  | 156   |
| Radtgebanten                   | 159   |
| Troft jur Nacht                | 162   |
| Frühlingsanfang                | 163   |
| Frühlingeglaube                | 168   |
| Gewitter                       | 171   |
| Regenbogen                     | 175   |
| Derbftgefühl                   | 176   |
| Monbesblid                     | 177   |
|                                |       |

|                                | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Rrantenbefud                   | 178   |
| Radtrag                        | 181   |
| Binteranbacht                  | 182   |
| Rranfenwacht                   | 186   |
| Die Säge                       | 191   |
| Genefung                       | 194   |
| Ewige Jugenb                   | 202   |
| Trauerftunben                  | 206   |
| Berbftlich blidt bie Sonne ber | 208   |
| Der ftille Garten              | 212   |
| Der Rrante unter ben Rinbern   | 217   |
| Die ausgeschüttete Rarbe       | 219   |
| Das lette Stunblein            | 221   |
| Die apotalyptifden Reiter      | 224   |
| Beilige Beiten                 | 232   |
|                                |       |
| III. Beilige Berge.            |       |
| Die Berge Gottes               | 237   |
| Argrat                         | 242   |
| Morija                         | 246   |
| Singi                          | 250   |
| Rebo                           | 253   |
| Jephthas Tochter im Gebirge    | 257   |
| Berge Gilboa                   | 260   |
| Rarmel                         | 263   |
| Boreb                          | 268   |
| Daniels Renfter                | 270   |
| 3ion                           | 273   |
| Libanon                        | 276   |
| Selus in ber Bufte             | 278   |
| Der Predigtberg                | 282   |
| Der Berg bes Gebets            | 285   |
| Zabor                          | 288   |
| Der Berg ber Thranen           | 291   |
| Bethania                       | 293   |
| Gethfemane                     | 295   |
| Golgatha                       | 297   |
| Jofephs Garten                 | 299   |
| ÷ · · ·                        |       |

|                                     | Sette |
|-------------------------------------|-------|
| Der Berg ber Simmelfahrt            | 302   |
| Paulus auf bem Areopag              | 305   |
| Das himmlifde Jerufalem             | 309   |
| •                                   |       |
| IV. Beilige Baffer.                 |       |
| Gottes Brunlein                     | 315   |
| Die Parabiefesftrome                | 319   |
| Das tobte Meer                      | 322   |
| Sagare Quell                        | 324   |
| Rabels Brunnen                      | 326   |
| Mofe im Ril                         | 330   |
| Das rothe Meer                      | 333   |
| Para                                | 336   |
| Baffer aus bem Felfen               | 339   |
| Um Bache Rrith                      | 342   |
| Ejechiele Strom                     | 345   |
| An ben Waffern Babylon              | 347   |
| 3orban                              | 351   |
| Der Jafobebrunnen                   | 353   |
| Bethesba                            | 356   |
| Siloah                              | 359   |
| Der Sturm im Meer                   | 362   |
| Der Bad Ribron                      | 365   |
| Philippus und ber Rammerer          | 370   |
| Paulus im Sturm                     | 374   |
| Das Missioneschiff                  | 376   |
| Das Meer giebt feine Tobten wieber! | 380   |
| Lob der Thränen                     | 382   |
| Das Waffer bes ewigen Lebens        | 385   |
|                                     |       |

I.





#### Sind das die Anaben alle?

1. Sam. 16. 11.

.Ad. id mar aud in biefem Falle. Mis ich bie Weifen bort' und las, Die jeber biefe Welten alle Mit feiner Menfchenfpanne mag. Da fragt ich: aber find fle bas, Sind bas bie Rnaben alle ?" Goethe.

Daa an, find bas die Anaben alle? Sprach zu Ifai Samuel. Noch fab ich nicht, ber Gott gefalle Bum König über Ifrael; Bobl madre Göhne alle fieben In Mannesfraft und Jugenbflor, Doch feinem auf ber Stirn geschrieben: Der ift es, ben ber Berr erfor .-

Da bolt man Davib von ber Beerbe. Bon Betbleme Triften fommt er balb. Ein Jüngling, guchtig von Beberbe, Bon Angen icon, gut von Gestalt. Auf, biefer ifte, ben ich ermähle! So rief bes Beiftes Stimme flar In Samuels Profetenfeele; Da falbt er ibm fein lodig Saar .-

Sag an, find das die Anaben alle? So sprach auch ich zum Delbenzug, Als in der Bölter Ruhmeshalle Ich nach der Menscheit König frug. Wohl schön von Antlis, hoch von Adel Fand ich da manchen Weibessohn, Doch keinen ohne Fehl und Tadel Im ganzen Bölkerpantheon.

Wer find sie, die zuerst sich melben? Wer tritt fo klirrend in den Saal? Sieh da die Könige, die Belben, In nervger Faust den blanken Stahl, Im Lorbeerschmud die blutgen Sieger, Bon Philipps großem, schönem Sohn Bis zu dem lepten Weltumpflüger, Dem sinkeren Napoleon.

Zieht hin—ihr waibetet die Deerde Mit ehrnem Stab auf rother Flur, Ihr grubet in die blutige Erde Tief ber beerzten Tritte Spur; Zieht hin, ihr wart der Menschheit Ruthen, Wart Geißeln Gottes schwer und scharf, Doch nur so lang, bis in die Gluten Er euch wie stumpfe Besen warf.

Und milbere Gestalten treten hervor in wallendem Gewand; Die Künstler find es, die Poeten, Mit goldnen harfen in der hand; Sie nahn, vom heiteren Homeros, Im Silberhaar bas Lorbeerreis, Bis zu dem lepten Dichterheros, Zu Weimars hohem Sängergreis.

Seid mir gegrüßt; mit goldner Leier Saugt ihr die Welt in holde Glut, Und füß durchströmt mich euer Feuer, Wenn heil mein Berg, gesund mein Muth; Doch sagt: hat euer Lied entsundigt Ein einzig armes Sünderherz? Pabt einer Seele ihr verkündigt Ein himmlisch Beil im Lodesschmerz?

Und aus den dichten Geisterfreisen Tritt eine andre Schaar hervor: Mit Roll und Griffel sinds die Weisen, Der Philosophen ernster Chor, Hier Plato mit der Denkerstirne, Dort Boltaire mit dem Spötterwiß; Sprecht, fandet ihr im Menschenhirne Der Wahrheit königlichen Siß?

Bohl gabt ihr uns in Finsterniffen Manch schönen Funken eblen Lichts, Doch eurer Beisen höchstes Wiffen Bar stets zulest: wir wiffen nichts! Berfchloffen für die Geistigarmen Blieb eure hochgeborne Junft, Kein barbend berze konnt erwarmen An eurem Lampenlicht "Bernunft."

Nun, ihr Entbeder und Erfinber, Die ihr bes Erbballs Bau burchfpäht, 3hr friedlichen Weltüberwinder, Deran mit Stab und Meggeräth! Rolumbus mit ber Martvefrone, 3m Sternenfranz Ropernifus, Und humbolbt, bem die fernste Zone Des Rosmos sich entschiern muß.

Bieht aufrecht hin !—ihr habt gezügelt Das Element im heißen Kampf,
Ihr habt ber Menschheit Bahn beflügelt Mit Windeshauch und Feuerdampf,
Ihr führt das Wort mit Blipesschnelle
Bon Pol zu Pol am Eisenbraht;
Doch zu bes Paradiesesschwelle
Zeigt keiner mir von euch den Pfad.—

Sag an, find bas bie Anaben alle?
Sag an, wo ist ber Menschensohn,
Dem alle Welt zu Füßen falle,
Der Erbe für ben leeren Thron?
Der König, dem mein Geist sich neige
In Furcht und seligem Bertraun?
Der hirte, der den Weg mir zeige
Durchs Erbenthal zu himmelsaun?

Noch Einer wallt auf Judas Triften, Der ift mein helb, ihn ruft herein, Zwar klirrt fein Schwert an feinen huften, Noch glänzt fein Kleib von Ebelftein; Er gleicht nicht jenen ftolgen Reden, Der gute hirt von Bethlehem, Sein Scepter ift ein Schäfersteden, Ein Dornenkrang fein Diadem.

Doch alle Kraft ber helben föhne Sinkt hin vor feines Geifts Gewalt, Und aller Kunfte Pracht und Schöne Erbleicht vor feiner Kreuzgestalt; Die Biffen ich aft ber ftolgen Beisen Beschämt fein schlichtes Kinberwort, Des Weltum feglers tühnen Reisen Zeigt er ben letten Rubeport.

3hm hulbigt in der tiefsten Seele Der Geist, und spricht: wer ist wie Du? 3hn führt, gesalbt mit heilgem Dele, Gott seinem Bolf als Hirten zu; Er ist der ewge Geisterkönig, Auf Gnad und Wahrheit ruht sein Thron, Und Erd und himmel tausendtönig Jauchzt: Hosianna Davids Sohn!

### Seft, da kommt der Fraumer her.

1. Mof. 37, 18, 19.

Als fie ibn nun faben von ferne, ehe benn er nabe bei fie tam, folugen fie an. baß fie ibn töbteten. und fprachen untereinander: febet, ber Traumer fommt baber.

röhlich wallt auf Sichems Triften Josef her im bunten Rock, Goldbefäumt in Abendlüften Spielt sein fliegendes Gelock, Loch der Brüder falsche Rotte Haßt den Jüngling, sanft und hehr, Und sie lacht mit rohem Spotte: "Seht, da kommt der Träumer her."

Ja wo noch in Kindesweise Fromm ein Herz am Bater hängt, Und vom Staub zum Sternenfreise Ahnungsvoll die Blide lenkt: Immer höhnt die Welt, die blinde. Denn sie faßt es nimmermehr, Spottet ob dem Gotteskinde: "Seht, da kommt der Träumer her."

Ja wo noch ein Berg voll Liebe Arglos für die Brüder schlägt, Und durche mufte Weltgetriebe Offen seine Schäße trägt: Seine Grube ift gegraben, Tückisch, ohne Gegenwehr Kängt die Welt den armen Anaben: "Seht, da kommt der Träumer her."

Ja, wo noch ber Sünde Ketten Rühn ein Gottesmensch zerriß, Und, die Seele zu erretten, Kleid und Mantel fahren ließ: Ferne von der Brüder Tischen, Ein Berbannter, wandelt er, Und die losen Spötter zischen: "Seht, da kommt der Träumer her."

Aber sehet zu, ihr Brüber, Bis die Zukunft sich enthüllt, Einst erscheint der Träumer wieder, Und die Träume sind erfüllt; Angswoll liegt ihr auf den Anieen, Eure Derzen klopfen schwer, Gerne möchtet ihr entsliehen:— "Sebt, da kommt der Träumer ber."

Rommt im königlichen Aleibe, Kommt im Golbschmud Pharaos, Angethan mit weißer Seibe, Hehr und herrlich, fremb und groß; Zitternd lauscht ihr, ob er zürne, Doch, bas Aug von Thränen schwer, Senkt er mild die hohe Stirne,— "Seht, so kommt der Träumer her." Reigen jest nicht eure Garben Bor bes Brubers Garbe fich? Rennt ihr ihn, vor bessen Farben Sonne, Mond und Stern erblich? Doch getroft, sein sanst Erbarmen Gönnt euch frohe Wieberkehr, Dimmlisch-milb mit offnen Armen, "Seht, so kommt ber Träumer ber."—

Und so kommt noch im Triumphe Manch verachteter Profet, Den das Bolk, das blinde, stumpfe, Erst als Träumer hat geschmäht: Kühn, von seinem Gott ergriffen, Zog er über Land und Meer, Siegreich, auf beslaggten Schiffen, "Seht, so kommt der Träumer her."

Doch zulest kommt Einer wieber, Königlich in himmelstracht, Den hienieben falsche Brüber hart verhöhnt und schnöb verlacht; hinter ihm bie rohe Rotte, Klirrt mit Ragel, hammer, Speer, Bor ihm zischts mit giftgem Spotte: "Seht, ba kommt ber Träumer her."

Unter schwerem Kreuzesstamme Kommt er blutend und bestaubt, Schweigend gleich bem Opferlamme Senkt er sein erhabnes Haupt; Durch bie ausgestorbnen Gassen, Die von allen Freunden leer, Bankt er einsam und verlassen: "Seht, da kommt ber Träumer her."

Träumt' er nicht von einem Throne, Richt von einem Königreich? Und er trägt die Dornenfrone, Blutbesprist und todesbleich! Träumt' er nicht von Lieb und Frieden, Richt von Edens Wiederfehr? Und ihm ward ein Kreuz beschieden: "Seht, da kommt der Träumer her."

Ja er kommt, und kommt einst wieber, Bann die Zukunft sich enthüllt: Dann erzittert, faliche Brüber, Denn die Träume sind erfüllt; Bebend liegt ihr auf den Anieen, Eure herzen klovfen schwer, Gerne möchtet ihr entsliehen, —,, Seht, da kommt der Träumer her!"

Rommt im königlichen Kleibe, Dimmlisch-fremb und göttlich-groß, Angethan mit weißer Seibe, Derrlicher benn Salomos, Mit des Vaters Legionen, Mit des Himmels hellem Heer, Um zu strafen, um zu lohnen— "Seht, so kommt der Träumer her." Reigt er bann bie hohe Stirne Gnäbig euch vom Richterthron!— O so fommt, daß er nicht zürne, Eilt und füsset noch den Sohn, Ehe die Posaune schallet, Und die große Wundermähr Donnernd in die Grüfte hallet: "Seht, da kommt der Träumer her."

#### Sag mich nicht in Menfchenhande fallen.

2. Sam. 24. 14.

Davib fprach ju Gab: Es ift mir febr angft, aber lag uns in bie Sanb bes Serrn fallen, benn feine Barmbergigfeit ift groß: ich will nicht in ber Menfden Sanbe fallen.

Hicht in Menschenhanbe laß mich fallen, berr, ich weiß, wie Menschentude thut, Wie de Beiers Krallen, Wie bas Lamm in Tigertapen ruht; Laß mich fallen, Gott, in beine Hände, Ueb an mir bein heiliges Gericht, Kenn ich boch ben Bater, bem am Ende Ueber seinem Kind sein berge bricht.

Nicht von Menschenaugen laß mich schäßen, Welche blind nach Schein und Schimmer gehn, Tudifch an bes Rächten Fall fich legen, Gierig nach bes Brubers Splitter fpahn; Leite mich mit beinem Angesichte, Deffen Flammenblid mein Berz burchblitt, Doch beß Bateraug mit milbem Lichte Bor bem Fall sein schwaches Kindlein schütt.

Nicht von Menschenzungen tag mich richten, Deren Pfeil am Ziel vorübertrifft, Eitel ist ihr Lob und frommt mit nichten, Und ihr Grimm ist gährend Otterngift; Richte mich burchs Wort aus beinem Munde, Wie ein Schwert burchhaut es Mark und Bein, Aber in die gottgeschlagne Bunde Träuft es milb ber Gnabe Balsam ein.

Richt auf Menschenherzen laß mich trauen, Richt auf herrengnab und Boltesgunft, Eh will ich mein Korn im Wasser bauen Und mein haus im goldnen Wolfendunst; Laß mich ruhen, herr, an beinem herzen, Unter beinen Flügeln wohnt sichs warm: Selig, wer in Freuden bir und Schmerzen Fällt als Kind in beinen Baterarm.

#### "Samuel!"

1. Sam. 3, 3-10.

Preimal hat ber herr gerufen Samuel um Mitternacht,
Der zu Siloh an ben Stufen
Bor ber Bunbeslabe wacht;
Dreimal eilt bas Kinb geschwinde:
"Eli, sprich, was riefest bu?"
Eli murrt: "was träumt bem Kinbe?
Geh und lege bich zur Ruh."

Aber als zum brittenmale Samuel ben Alten wedt, Plöhlich wie vom Blipesstrahle Bird des Priesters Geist erschreckt: "Anabe, geh und leg bich nieder, Gott der herr verlangt nach bir, horche still, und ruft es wieder, Sprich: o herr, bein Anecht ist hier!"

Und er geht, sich Gott zu stellen, Und ihn lehrt Jehovahs Mund Dinge, daß die Ohren gellen Wems in Ifrael wird kund; Und die ersten himmelslichter Dämmern in des Knaben Geist, Daß er als Profet und Richter Balb sein Bolf zur Buße weist. Freunde, mir ifts auch gegangen Wie bem Knaben Samuel, Als, vom Seelenschlaf umfangen, 3ch vernahm bes berrn Befehl: Unversehns am stillen Orte Klangen mir im herzen tief Frembe, unerhörte Worte, Doch ich wußte nicht, wer rief.

Ging zu Menschen in bie Schule, Denn ich war ein thöricht Kinb, Lief zu irdscher Weisheit Stuhle, Doch die war wie Eli blind, Lag wie Eli halb im Schlummer, Hörte meine Frage kaum, Sprach: du machst dir eitlen Kummer, Schlafe nur, es war ein Traum.

Und ich ging und warf mich nieber, Träumte fort mit Geist und Seel, Aber immer klang es wieber Durch das Dunkel: "Samuel!" Da zu mitternächtger Stunde Bard mirs wie vom Blige klar: Mensch, das kam aus Gottes Munde, Geh, stell ihm bich selber bar!

Und nicht Menschen ging ich fragen, Rein, vor Gottes Angesicht Rieber warf ich mich mit Zagen, Und ich träumte länger nicht; Und in nächtlich ftillen Stunden Sprach ber herr zu seinem Kind Geistertone, himmelskunden, Welche unaussprechlich find.

Donnerworte heilger Mahnung, Die fein irbicher Richter fpricht; Bonnelaute selger Ahnung, Die burch Erbennächte bricht; Bas fein Menschenmunb gelehret, Bas fein Menschengeist erbacht, hat mein herz vom herrn gehöret In ber stillen Mitternacht.

## "Saul, was rufft du mich?"

1. Sam. 28, 5-25.

Jorch! bas Zauberweib zu Enbor murmelt nächtliche Beschwörung,

3hr zu Fugen liegt ber König in verzweifelter Bethörung,

Statt bes Purpurs bedt bie Glieber bes gemeinen Rriegers Rod,

Mit bem Staube mischt fich schmählich sein gesalbtes Dauptgelod.

Kräuter dampfen in der Pfanne; wirst er schon, der Zauberfrevel?— Unterirbsche Thore donnern, aus dem Boden flammts wie Schwefel, Aus bem Boben steigts wie Rebel, ber sich leise zieht und ballt,

Lang und langfam fich entfaltet jur entfeslichen Ge-

Aber nicht im Zauberfreife, fieh! er fteht bem Weib im Ruden!

Schaubernb wenbet fie bas Untlip, ftarrt ihn an mit wilben Bliden;

Die Betrügerin betrogen! nicht ihr Bert ift, was fie icaut.

Diefer tommt aus anbern Belten : "Samuel!" fo foreit fie laut.

Ja er ifte, ben bu gerufen, fieh, o Rönig, fieh ben Alten!

Drohend ichaut ein Geisterantlig aus tes Prieftermantels Kalten,

Sind es nicht die alten Züge? ifts ber Blid nicht, ben bu fennft?

Furchtbar war er bir im Leben, breimal furchtbar als Gefpenft!

Wie ein Stern aus Winternebeln brennt fein Auge trub und traurig,

Bie ein Sturm aus Felfenflüften haucht er Borte bobl und ichaurig:

"Rönig Saul, ber mich gerufen, warum ftorft bu meine Rub?

Barum wedst bu mein Gebeine frevelnb aus ber Tobtenrub?" "Da ich lebend bir gerathen, predigt ich verschloffnen Ohren;

Run ich bin im Born gestorben, haft bu mich umfonft beschworen;

Sist ein Rönig ftolg im Glude: wenig gilt ihm ein Profet,

In der Roth ruft man die Todten ;—Rönig Saul, es ist zu spät!"

"Stanbft bu mit bem herrn im himmel weiland nicht im Gnadenbunde?

Barum rufft bu benn zu hilfe Geifter aus bem bollenschlunde?

hat ein Menfc ben Baum gerriffen zwischen sich und seinem Gott:

Strickt um ihn bie Zaubernetse Geisterspuck und Teufelsspott."

"Seit bu Gottes Bucht entlaufen, ift fein Beil von bir gewichen,

Seit bein hoher Geift gesunfen, ift bein schöner Stern erblichen.

Seit bu Gottes Wort verachtet um ben Raub von Amalet,

heftet sich an beine Ferfen höllenangst und Tobes-

"Rönig Saul, bein Stern geht unter und verwirft ift Rron und Leben; Dich wird Gott und all die Deinen in ber heiben

Banbe geben;

- Rönig Saul, fahr wohl auf Erben, morgen wirft bu bei mir fein!"
- Sprichts und schwindet wie ein Nebel, und bie Beiben find allein.
- Leblos liegt ber Fürft am Boben, ichon entfich fein Geift bem Leibe:
- Bie ein Rind wird er gepfleget vom erschrodnen Zauberweibe.
- Bie ein Rind gespeist, getränket;-bann in alter Delbenkraft,
- Seinen Tobesgang ju geben, hat er fich emporgerafft.
- Db ben Bergen von Gilboa graut ein Morgen, trub und buffer.
- Und im Morgenrothe funteln taufend Speere ber Philifter;
- Eh ber Abend nieberbammert, liegt ber Rönig tobeswund,
- Um ihn her brei helbenföhne, auf Gilboas blutgem Grunb.

#### Du bift der Maun!

2. Sam. 12. 7.

Da fprach Rathan ju Davib: Du bift ber Dann!

Hu bist ber Mann—bu hast dich selbst gerichtet! Spricht Rathan, ber Profet, Bum blutbeflecten Ronig, ber vernichtet Bor Gottes Antlig fteht; Du bift ber Mann, bem bu ben Stab gebrochen. Dem bu im Grimm bas Urtheil fcon gefprochen: "Ein Rind bes Tobes ift, wer bas gethan!"

-Du bift ber Mann!

Du bift ber Mann, ber nimmersatt bem Armen Sein einzig Schäflein fabl, Und feinen Luften berglos, ohn Erbarmen, Es ichlachtete jum Dabl! Du, Davib, ben ber Berr von Saul errettet,. Mit taufenb Gnaben an fein Derg gefettet, Du, ber gur Barfe fromme Bialmen fann, -Du bift ber Mann!

Du bift ber Mann,-o bor es, meine Geele, Balt nicht zu rafch Gericht; Bergiff im Grimm bei beines Brubere Reble Der eignen Gunbe nicht! Bor beinem Aug-bie Früchte und bie Thaten! In beiner Bruft-bie Reime und bie Gaaten! In frember Schulb fieb beine eigne an: Du bift ber Mann!

Du bist ber Mann, der heute fromm begeistert Bor Gott die harfe spielt, Und morgen schnöd, von Fleisch und Olut bemeistert, Im Staub der Erde wühlt! Zu Davids Chbruch, Petrus falschem Cide, Zu Judas Kuß und Kains Bruderneide, Zu jedem Frevel irgendwo und wann— Du bist der Mann!

Du bist ber Mann, benn in bes herzens Grunde Schläft jede bose Lust,
Und wenn die Lust empfing zur schlimmen Stunde,
Dann steigen aus ber Brust
Arge Gedanken, finstre Ungeheuer,
Spein Gift und beischen Blut und hauchen Feuer,
Das Leib und Seele dir verzehren kann;
Du bist der Mann!

Du bist der Mann, und ständst du hoch in Gnaden, Bie Davids fürstlich Haupt, Sprich nimmermehr: was kann der Feind mir schaben? —Leicht ist ein Kranz geraubt! Je höher bich die Huld des Herrn gestellet, Je lieber dich die List des Argen fället; Oft schloß im Fleische, wer im Geist begann: Du bist der Mann!

Du bist ber Mann!—ja, herr, ich geb mich schulbig, Denn meine Schulb ist groß; herr, herr, barmherzig, gnäbig und gebulbig, Sprich mich in Gnaben los! Willft du mich nicht, Barmberziger, erretten, Ber löfet mich von meiner Sünde Ketten, Ber nimmt von meiner Seele mir den Bann? Du bist der Mann!

Du bift ber Mann, ber meine Schulb will bugen Am blutgen Martyrholz, Dit bift ber Mann, bir werf ich mich zu Füßen, Dahin ift all mein Stolz; herr, heile mich von meinem Sündenschaben, herr, stärfe mich mit beinem Geist ber Gnaben; Du, ber am Kreuz ben großen Sieg gewann, Du bist ber Mann!

# "Befe mir, ich bin unreiner Lippen!" (Bur Predigermeife.)

Sefais 6, 1-8.

,, Deilig, heilig, heilig" fingen
Ihrem Derrn bie Seraphim,
Düllen in bie Silberschwingen
Bebend ihr Gesicht vor ihm;
Ihre Geisteraugen wagen
Sich nicht auf zu seinem Licht,
Ihre Engelslippen zagen,
Wenn ihr Mund bas "heilig" spricht.

Herr, an des Altares Stufen Knie auch ich, bein schwacher Knecht, Den zum Boten du berufen An ein sündiges Geschlecht! Aber weh, wie soll ich ftehen? Meine Lippen sind nicht rein, Wo die Engel schier vergehen, Wie kann ich bein Zeuge sein?

Mit ben blöben Sünberaugen, Trüb vom Schein bes Erbentanbs, Kann benn ich zu schauen taugen Deiner Wahrheit Himmelsglanz? Mit ben schnöben Sünberhänben, Bon ber Erbe Kram bestaubt, Sakrament unb Segen spenben— Ists bem schwachen Knecht erlaubt?

Beh! und diese Sünderlippen Roch vom Kelch der Freuden seucht, Belchen zu vergnügtem Rippen Schmeichelnd mir die Welt gereicht,— Dürsen sie ein Wörtlein wagen, Dreimal Heilger! deines Ruhms? Dürsen sie die Perle tragen Deines Evangeliums?

Die zerrissene Drommete, Giebt sie auch noch hellen Ton? Und ein sündiger Profete, Darf er fed ben Sündern brohn? Die beschmußte Brunnenmündung, Spendet sie gefunden Trant? Taugt zu reiner heilsverkündung, Wer noch selbst am Irrthum krant?

Nimm zurud bie beilge Burbe, Ruf mich nicht ins Botenamt, Das mich brudt als Centnerburbe, Das wie Feuer mich burchstammt; Ober soll bein Anecht nicht bienen Dir zur Schmach und ihm zur Pein: Mußt bu selbst fein Derz entsuhnen, Selber ibm die Lippen weibn.

Sast ben Seraph bu gesenbet Mit ber Kohle vom Altar, Als Jesaias glanzgeblenbet In ben Staub gesunken war, Der bie Lippen ihm berührte, Daß ber Fluch ber Sünde wich, Daß er Geist und Jeuer spürte: "Herr, hie bin ich, senbe mich!"

Schid auch mir ben ernsten Engel, Der bas Gnabenwunder thut, Meine Fleden, meine Mängel Sühnet mit der himmelogiut; Richt die Lippe nur zu rühren, Richt die Junge nur zu weihn; Ach, bestedt find herz und Nieren Und vergiftet Marf und Bein!

Deine Liebe, Ewigtreuer, Die burch alle himmel flammt, Deine Liebe sei bas Feuer, Das mich sühnt fürs beilae Amt! Buße sei die heilge Kohle, Die die Lippe mir besprüht, Und vom Daupte bis zur Sohle Läuternd all mein Ich burchglüht!

So, von beiner Lieb entzündet, Rein gewaltiger Profet, Rur ein Herold, ber verfündet Seines Königs Majestät, Selbst ein Sünder, will ich rufen: Sünder, fommt ins Gnadenreich! Kniet nur an den letten Stufen, 3hr mit mir und ich mit euch!

Taug ich nicht jum icharfen Schwerte, Leuchtend in der Geifterschlacht: Benn bein Geift, o herr der heerbe, Nur jum Stabe "Sanft" mich macht! Bin ich feine Kriegsbrommete, Der die Mauer Jerichos springt: Brauch mich nur als hirtenflöte, Die auf Bethlems flur verklingt!

#### "Siehe, ich bin des Berrn Magd."

Qut. 1, 38.

Maria aber fprach: fiebe, ich bin bes herrn Magb: mir gefchebe, wie bu gefagt baft.

Toch wogts von Lilienbuften Im fillen Betgemach, Noch halt in goldnen Lüften Der Gruß bes Engels nach, Noch fniet Maria schweigenb Und sinnt, was er gesagt, Und spricht, vor Gott sich neigend: 3ch bin bes herren Magb.

Bas will bie Bunberkunde?
Ifts Trübsal ober Glück?
Noch faßt sie nicht zur Stunde
Ihr göttliches Geschick;
Nur Eines bleibt ihr stehen,
Wieviel bas Herz auch fragt:
Sein Wille soll geschehen,
Ich bin bes Herren Magb.

D felig, so zu benken, D felig, so zu thun; Er mag mein Schifflein lenken, Ich will im Schooß ihm ruhn; Seis Wonne, fei es Wehe, Was mir fein Bote fagt: Sein Wille nur geschehe, 3ch bin bes herren Magb.

Benn heut mit eitel Freube Sein Engel zu mir fam' Und brächt ein Brautgeschmeibe, Ein fürftlich Diabem, Ein Glück, das nie zu hoffen Mein schückern Derz gewagt,— 3ch spräche, süß betroffen: 3ch bin bes herren Magb.

Und wenn in meine Kammer Sein Trauerbote tritt,
Und bringt mir Leid und Jammer
Und Kreuz und Thränen mit:
Wein Mund foll stille schweigen,
Ob auch das herze flagt,
Ich will dem Kreuz mich beugen,
Ich bin bes herren Magd.

Bedi mich aus Kinberträumen Sein ernstes Baterwort, Ruft aus vertrauten Räumen Mich in die Frembe fort: Ich will die heimat lassen, Will froh und unverzagt An seiner hand ihn fassen, Ich bin bes herren Magd. Soll fill mein Lenz verfließen: Ich wills zufrieden fein, Will meine Blumen gießen Im trauten Kammerlein; Und ob nach meiner Rlause Kein Mensch noch Engel fragt: Dab ich boch ihn im Hause: Ich bin bes herren Ragb.

Stammt' ich von hohen Ahnen Aus königlichem Blut: Maria foll mich mahnen An ftillen sansten Muth; Was helfen mir Juwelen, Rubinen und Smaragb, Hehlt mir ber Schmud ber Seelen: Ich bin bes herren Magb.

Müßt ich als Magb mich mühen, Um färglichen Gewinnst, Am niedern Ort verblühen In fremdem Haus und Dienst; Ob nächtlich mit der Nadel Wein Finger wund sich plagt, Doch bleibts mein Erb und Abel: Ich bin des herren Magd.

So fei mein herz und Leben In Bonne wie in Beh Rur beinem Dienst ergeben, D Bater in ber boh; Und wenn mein Grab einst grünet, So sei mirs nachgesagt: Sie hat getreu gedienet, Sie war des Herren Magb.

#### 36 fende end!

Matth. 10, 16-20.

Ach sende euch; geht hin, ihr meine Zwölfe, Erobert mir die Welt;
Ich sende euch wie Schafe unter Wölft,
Wehrlos zieht ihr ins Feld;
Doch wandelt muthig eure Bahnen,
Ihr ziehet mit geweihten Fahnen:
Steht wider euch bes Satans ganzes Reich:
Ich sende euch!

3ch senbe euch; ich bins, ber herr und Meister, Der euch vom Reg berief;
3ch senbe euch, ich bins, ber Fürst ber Geister, Das euer Bollmachtsbrief!
Und sperrt man Thuren euch und Gassen,
So sprecht: wir könnens boch nicht lassen,
Gott wills, brum Plag, o Belt; o hölle fleuch!
3ch senbe euch!

Ich senbe euch; die Welt wills nicht erlauben, Drum seid wie Schlangen klug; Doch haltet rein die Flügel, gleich den Tauben, Fromm, ohne Falsch und Trug; Last fehn ben Stamm, aus bem ihr ftammet, Last fehn ben Geist, von bem ihr stammet; O Kindlein, stellt euch dieser Welt nicht gleich: Ich sende euch!

3ch sende euch; geht in der Weisen Schule, Last leuchten bort mein Licht;
3ch sende euch; steht vor der Fürsten Stuhle,
Und predigt mein Gericht;
Wen ich gesandt, soll muthig zeugen,
Bor keinem Baal die Knie beugen,
Weg Menschenfurcht, Bernunftbedenken weich!
3ch sende euch!

3ch senbe euch; sie werben euch verbammen, Gleichwie sie mir gethan;
3ch senbe euch in Kerfer, Blut und Flammen, Doch geb ich selbst voran,
Und schlägt die Welt euch einst mit Ruthen,
Dann benkt an eures Königs Bluten;
3ch, ber am Fluchholz blutig hing und bleich,
3ch senbe euch!

3ch sende euch; sorgt nicht, was ihr follt reben, 3ch geb euch meinen Geist,
Der wunderbar die Zunge löst den Blöden,
Und Thoren unterweist;
Er gibt zu rechter Zeit und Stunde
Dem Geist ein Licht, ein Wort dem Munde;
Zeuch, kleine Schaar, mit meinem Segen zeuch,
3ch sende euch!

3ch sende euch und werd euch einstmals rufen 3u meiner Sabbathruh,
Dann tritt entzückt an meines Thrones Stufen
Der treue Ancht herzu;
So groß der König, dem ihr bienet,
So reich der Aranz, der für euch grünet;
Dier Rampf und Kreuz und dort das himmelreich:
3ch sende euch!

#### "Ber nicht wider uns ift, der ift für uns."

Lut. 9, 49. 50.

Da antwortete Jobannes und fprach: Meifter, wir saben einen, ber trieb bie Zeufel aus in beinem Ramen, und wir webreten ibm, benn er folgte bir nicht mit uns. Und Bejus sprach au ibm: Webret ibm nicht, benn wer nicht wiber uns ift, ber ift für uns.

Thas wehret ihr ben Brubernamen Dem Jünger, ber mit euch nicht geht? Bas lästert ihr ben guten Samen, Den eure Hand nicht ausgesät? Ein großer berr braucht manches Anechtes, Biel hände kämpfen für sein Reich, Und im Gebränge bes Gefechtes If für euch, wer nicht wiber euch.

Bohl sprach bereinst ber große Meister: "Wer nicht für mich, ist wiber mich;" Er kennt die Seinen, prüft die Geister, Und nimmer täuscht sein Auge sich; Doch nicht ber Jünger feis, ber richtet, Der Anecht ift nicht bem herren gleich, Ihr feib bem milbern Wort verpflichtet: Für euch ift, wer nicht wiber euch

Brauchts benn, um Chrifti Wert zu führen Ein pergamentenes Diplom? Dämmt ihr nach euren hänfnen Schnüren Der ewgen Gnabe freien Strom? Es fleugt ber Geift auf Sturmesflügeln Und geiftet, wo er geiften will, Und will er wo fein Wert besiegeln, Bebarfs nicht euer Amtssigill.

Gibts keinen bessern Kampf zu kämpfen, Als Wortgezänk und Silbenstreit?
Gilts nicht bes Satans Macht zu bämpfen In biefer lestbetrübten Zeit?
D grüßet froh als Bundsgenossen,
Wer unterm Banner Christi sicht,
Die bichten Glieder festgeschlossen!
Denn anders gehts zum Giege nicht.

Soll benn ber Erbfeind lieber fiegen, Eh ihr besiegt ben Brubergroll?
Soll Zions Bau barnieberliegen, Eh baß ber Nachbar helfen soll?
It bies bas heilige Erbarmen?
If bies ber stille, sanfte Geist?
Sind bies die Kleinen, Geistigarmen, Die unser Meister selig preist?

Zwar wie mein Geist ihn fühlt und fasset, So ist und bleibt er einzig mein, Doch einst im höhern Licht erblasset 2U meiner Erbenweisheit Schein; Und sollt ich noch bem Bruder fluchen, Der auch bes Geists ein Fünklein spürt? Rein, Frieden allen, bie da suchen Die Straße, bie gen Zion führt!

Blidt auf zu jenen Aetherfluren: Ein jeder Stern hat eignes Licht, Doch all die selgen Lichtmaturen Sie stoßen und sie drängen nicht; In seinen biamantnen Gleisen Balt jeder seinen ftillen Gang, Das Weltenurlicht zu umfreisen harmonisch in ber Sphären Klang.

Schaut hin zu jenen Frühlingsfelbern, Geht hin burchs bunte Blumenreich: Bo ift in Gärten und in Bälbern Ein Blättchen nur bem andern gleich? Doch zankt die Rose mit den Relfen, Die Eiche mit den Buchen nicht, Ein jedes weiß, wir blühn und welfen In einer Sonne milbem Licht.

"Bir blühn und welfen," fa verwelfen Bird viel, was heute steht im Flor; Auch eures Kirchenthums Gebälfen Steht noch ein Tag bes Zorns bevor; Bas Silber, Golb und Ebelfteine, Bas Dolg und Deu und Stoppel war, Einft machts ber Derr im Flammenscheine Des Weltgerichtes offenbar.

So wuchert still mit euren Pfunden, Bis daß der Meister fommt nach Saus, Und fauft die furgen Arbeitostunden Für ewge Freudenernten aus; Der hat dem Serrn wahrhaft gehulbigt, Der seinen Dienst am treusten übt, Doch daß ein Anecht den andern schuldigt, Das ists, was Christi Geist betrübt.

Laß zwischen bein und meinen hirten Richt ferner Zank und haber sein,\*
3ft boch, um alle zu bewirthen,
Die große Erbe nicht zu klein;
3ft boch kein bittres haberwasser
Das süße Evangelium,
Rein Leibgericht für Bruberhasser
Des Liebesmahls Mysterium.—

D fieh bie Thorheit Deiner Freunde, Erhabnes Saupt, in Mitleid an, Und bau Dir selber die Gemeinde Nach Deinem ewgen Meisterplan; Und hältst Du mit verklärten Seelen Die himmlische Kommunion, Dann laß auch unsern Feind nicht fehlen Zur großen Brüderunion!

<sup>\* 1.</sup> Mof. 13. 8.

#### Es ift end gut.

30b. 16, 7.

Aber ich fage end bie Wahrheit: Es ift euch gut, bag ich hingehe.

Es ift euch gut, daß ich von hinnen geh; 3war euer Berz ift ob dem Wort voll Trauern, Doch himmlisch Glüd erblüht aus Erdenweh, Und ewig Leben keimt aus Todesschauern; 3um heil für euch und Biele fließt mein Blut: Es ist euch aut.

Es ist euch gut; noch kennt ihr euren herrn Im Geiste nicht, nur im Gewand von Staube; Die Aehre reift nur aus verwestem Kern, Es quillt ber Wein nur aus zertretner Traube; Bom himmel tauf ich euch mit Geist und Glut, Es ist euch gut.

Es ist euch gut; entwöhnt vom Mutterschooß Lernt erst ein Kind die zagen Füße brauchen, Und wem sein Schiff zerbrach vom Windesstoß, Muß fühn die Brust in wilde Wogen tauchen; In Sturm und Streit erwächst ein helbenmuth:

Es ist euch gut.

Es ift euch gut; jest könnt ihre nicht verstehen, Dieweil noch Thränen euren Blid umfloren, Doch dermaleinst sollt ihre im Lichte sehn, Die Krone bleibt dem Glauben unverloren; Drum, Kindlein, glaubte, wie weh dem Fleisch es thut: Es ist euch gut.

### 36 habe end noch viel zu sagen.

Joh. 16, 12. 13.

,, Viel noch hab ich euch zu fagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich heim zum Bater gehn, Euch ben Tröfter zu erflehn."

Gen himmel wies ich von der Erben, Bon dieser Welt ist nicht mein Reich, Nicht kommts mit sichtbaren Geberden, Inwendig soll es sein in euch; Ihr aber träumt von irdschem Throne Und sucht den himmel noch im Staub, Und ach, so lang ich bei euch wohne, Das Aug ist blind, das Ohr ist taub.

"Biel noch hab ich euch zu sagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich heim zum Bater gehn, Und für euch um Weisheit slehn."

In Demuth wusch ich euch die Füße,
In Liebe fließt für euch mein Blut,
Daß wie ich euch ins Berze schließe,
Ihr also auch einander thut,
Ihr aber flucht in meinem Namen
Und zankt euch noch beim Abendmahl,
Und schmählich keimt der Zwietracht Samen
In ber Getreuen kleiner Zahl.

"Biel noch hab ich euch zu fagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich beim zum Bater gehn, Euch ben Geift ber Lieb erfiehn."

3ch hab euch von ber Welt erforen, Als Zeugen für mich einzustehn, Und heut noch habt ihr mir geschworen; Mit mir bis in ben Tod zu gehn; 3hr aber werbet mich verlassen, Wie Spreu euch vor bem Sturm zerstreun, 3ch werd am Marterholz erblassen, Berrathen, einsam und allein.

"Biel noch hab ich euch zu fagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich heim zum Bater gehn, Euch ben Geift ber Kraft erflehn."

Und wie er sprach, so ists gekommen, Der Meister ging, der Tröster kam, Und doch,—blickt hin auf seine Frommen, Noch immer ifts der alte Gram: Noch hängt ihr Herz am Erbenstaube, Noch zanken sie beim Abendmahl, Matt ist die Liebe, schwach der Glaube, Und klein der ächten Jünger Zahl.

Biel noch hätt ich euch zu fagen, Doch ihr mögt es nicht ertragen, Laß auch mich zum Bater gehn, Und um feinen Tröfter flehn.

#### Laffet fie mit Frieden.

Marc. 14. 6.

Jefus aber fprach: Lagt fie mit Frieben; was befummert ihr fie? Sie hat ein gutes Wert an mir gethan!

Masset sie mit Frieden, Kümmert nicht das Weib, Weil sie noch bienieden Ehrte meinen Leib: 3hre Opfergabe Dustet süß durchs Haus, Dat sie boch zum Grabe Mich gesalbt voraus.

Lasset mich genießen Zarter Liebe Zoll, Lasset sie ergießen, Weß ihr Herze voll; Wem bie Welt erloschen In ber Anbacht Glut, Rechnet nicht nach Groschen Seines Danks Tribut.

Arme zu verforgen Sabt ihr allezeit, Thut es heut und morgen, Wie die Noth gebeut! Doch vom Weltgetümmel Gönnt am heilgen Tag Roch bem Geist gen himmel Seinen Flügelschlag.

Bo als haiberofe Ein geweiht Gemüth In ber bürren Profe Diefer Erbe blüht, Taugt, ihr Rechenmeister, Eure Wage nicht, Wägt man auch die Geister Mit dem Marktgewicht?

Benn mit ihrem Pfunbe Fromme Poesie Einer Erbenstunbe Dimmelsduft verlieh: Ehret ihre Sendung, Dämpfet nicht den Geist, Sheltet nicht Berschwendung, Was den Schöpfer preist.—

Sente nicht erschroden Dein beschämt Gesicht In ergofine Loden, Fürcht, o Weib, bich nicht; Mag bich immer schelten Die verkehrte Welt: Christus wird vergelten, Was ihm wohlgefällt.

Ach, nicht oft begegnet Lieb ihm hier zu Land; Darum sei gesegnet, Milbe Frauenhand, Narde, die so reichlich Duftend ihn umfloß, Lode, die so weichlich Trodnend ihn umschloß!

Sei es arm und wenig, Bas bein herz gethan: Er, bein großer König, Blidts in Gnaben an, Der zur Wittwengabe Milb sein Aug gewandt, hat bei kleiner habe Große Lieb erkannt.

Noch in Kreuzeshöhen, Noch in Grabestluft Bird ihn füß umwehen Dieser Rarbe Duft; In ber Engel Chören, Königlich verklärt, Wird er die noch ehren, Die ihn so geehrt.

Bo man je wird melden, Bas der herr vollbracht, Da wird mit dem helben Auch der Magd gebacht, Die zum namenlosen Martervollen Streit Ihm den Weg mit Rosen Liebend noch bestreut.

#### Auch du, mein Sohn?

Luc. 22, 61.

Und er mantte fich unt fabe Petrum an.

Auch du, mein Sohn,—so klangs aus Casars Munde Im tiefen Schmerzenston, Eh aus der dreiundzwanzigfachen Wunde Sein Helbengeist entstohn,— Auch du, mein Brutus, der mich nie betrübet, Den zärtlich wie ein Bater ich geliebet, Giebst mit dem Dolch mir meiner Liebe Lohn— Auch du, mein Sohn?

Auch bu, mein Sohn?—mit Pfeileswiderhaken Trifft ihn das milde Wort, Wie Geisterstimmen sipt es ihm im Nacken, Jagt ihn von Ort zu Ort, Umrauschet ihn im Wellenschlag der Meere, Umflüstert ihn im Schlachtgeklirr der Speere, Wie Donner hört ers bei Philippi brohn: Auch du, mein Sohn? Auch bu, mein Sohn?—so sprach mit heilgem Leibe Dereinst ein andrer Beld, Als ihm von arger Pharisäer Neibe Sein Urtheil ward gefällt; Da sie ob ihm zum blutgen Rathe sipen, Aus hundert Augen Dolche nach ihm blipen, Da klagt er Eins nur unter Daß und hohn: Auch du, mein Sobn?

Auch bu, mein Sohn? mein Petrus, ber geschworen: Rein, herr, Dich laß ich nicht! Du bists, ber ked vor seines Meisters Ohren Den frischen Eibschwur bricht, Der ihm ben Dolch ins treue herz gestochen, Mit frechem Mund: "ich kenn ihn nicht," gesprochen; Ist bies bein Eib, bies meiner Liebe Lohn? Auch bu, mein Sohn?

Auch bu, mein Sohn? er spricht es ohne Worte, Mit einem stummen Blick, Der Blick schlägt ein und rust zur Inabenpsorte Den irren Sohn zurück; Er wankt hinaus durch nächtlich-stille Gassen, Weint bitterlich und kann sich nimmer fassen, So rührend klagts vom ewgen Gnabenthron: Auch du, mein Sohn?—

Auch bu, mein Sohn? so rust bes Heilands Klage Roch manch verlornem Kind, Und mahnet es an alte goldne Tage, die längst vergessen sind; Bernimmst bu nicht sein leises Liebesloden, Gleichwie im Walb von fernen heimathgloden Der irre Wanbrer einen schwachen Zon: Auch bu, mein Sohn?—

Auch bu, mein Sohn? was ward aus jenem Anaben, Der am Altare stund, An Leib und Seel geschmückt mit eblen Gaben? Wie brauchtest du dein Pfund? Das Batergut—ach! umgebracht mit Prassen, Das Baterhaus—vergessen und verlassen, Und Thränen jest und Träber nur dein Lohn!— Auch du, mein Sohn?

Auch bu, mein Sohn? o laß bein Berz durchbohren Bon fenem Liebesblick!
Ob vieles auch, nicht alles ist verloren:
Die Gnade bringts zurück;
Die Gnade ruft, o hör ihr leises Rufen,
Sink weinend hin an ihres Thrones Stufen,
Dann Ningts in andrem, in versöhntem Ton:
Auch du, mein Sohn!

#### Maria — Rabbuni!

30b. 20. 16.

Spricht Jejus ju ibr: Maria! Da manbt fle fich um und fpricht ju ihm: Rabbuni Das beißt Deifter.

#### ... Maria ! ''

Maria! ganz entschwunden Ift bir bes Freunds Geftalt, Dem bu in heilgen Stunden Go felig nachgewallt, Dem bu in beifer Reue Dereinft ju Füßen fantft. Und noch voll Schmerz und Treue Den Rreuzesstamm umschlangft?

-Maria!

Maria, so umfloren Die Thranen bein Geficht, Dag bu im Wahn verloren Dich felbft und all bein Licht? Wach auf, o Berg, und flimme Bervor aus beiner Gruft, Bernimm bes Freundes Stimme. Der bich bei Namen ruft:

-Maria!

Maria, himmelsboten Dab ich vorausgefandt: Bas fucht ihr bei ben Tobten Den, ber vom Grab erftanb?

Und glaubtest du die Kunde Bon Engelslippen nicht, So traue meinem Munde, Hör, was dein Heiland spricht:

-- Maria!

Maria! trauter Rame,
Den meine Seele liebt,
Unzählig ist der Same,
Den mir mein Bater giebt,
Doch unter Millionen
Der Meinen bleibst du mein,
Umjauchzt von Legionen
Der Engel, benf ich bein,

-- Maria!

Maria—nicht umfassen Darsst du für jest mein Knie, Die Welt muß ich verlassen, Du bleibst im Staube hie, Doch an des Thrones Stufen Nach treuem Pilgergang Will ich bir wieder rufen Zu seligem Empfang:

—Maria !

Maria! meine Brüber Seh ich in Jammer ftehn; Geh hin und sage wieber, Daß bu ben herrn gesehn; Der fromme Ofterglaube Soll alle Welt erfreun; Carrier manne.

--

Manhami."

if ,1 ugen

time Place,

Country description

Secretarian

Court of vertainer,

Court of vertainer,

Court of vertainer,

Court of vertainer,

-Racount!

dant in finnen

dagen is in finnen

dagen is in frennen

dagen ver Finnerzen,

dagen beiggira.

dagen beiggira.

dagen beiggira.

- Naceumi!

Street a geotreben But Sas, so Armsbenfabn : The 18 for noch Ser Aceen, The altern Ammun Tanz Ein Wort aus beinem Munbe Sprengt jebes Herzens Thor, Und hebt vom Höllengrunde Ins himmelslicht empor!

—Rabbuni!

Rabbuni, herr und Meister, Bor bem ber Erbfreis fniet, Magnet, zu bems die Geister Mit Bunberfräften zieht, Mein Gärtner, der vom Staube Die welfe Blume hebt, Mein Hels, zu bem die Taube In Sturm und Wetter schwebt:

Rabbuni! ach umschlingen Bill bich mein sehnend Berg, Und bir auf Engelsschwingen Rachsliegen himmelwärts; Doch sind wir noch geschieden In bieser untern Welt; Ich wall im Staub hienieden, Du thronst im Sternenzelt!

-Rabbuni!

Rabbuni—zu ben Brübern Bill ich benn Boten gehn, Bill bienen beinen Gliebern, Bis ich bas haupt foll fehn, Bis nach getreuem Ballen Der Glaube wird gefrönt, Und dir in himmelehallen Rein Freudengruß ertont:

-Rabbuni!

#### Es ift der Berr!

30b. 21, 7.

Da fpricht ber Junger, welchen Jefus lieb batte, ju Petro: "Es ift ber Berr!"

Es ist der herr! hört ihr das Glaubenswort Bom See Genezareth? D sprechets nach, daß es von Ort zu Ort Durch alle Lande geht; Ihr müßt ihn doch ben herren nennen, Und alle Welt solls noch bekennen: Es ist der herr!

Es ist der Herr! kein Segen ohne ihn,
So viel ihr sorgt und wacht!
Ich warf das Nep, umsonst war mein Bemühn
Die lange, bange Nacht;
Bom Abend weint ich bis zum Worgen,
Und schaffte nichts mit meinen Sorgen;
Es ist der Berr!

Es ist ber Herr! wahrhaft ist sein Gesets Und selig sein Gebot; Jur Rechten warf ich auf sein Wort mein Net, Und aus war alle Noth; So selig führt auf Erben Keiner, So königlich belohnt nur Einer: Es ist ber Derr!

Es ist ber herr! schon lange steht Er ba, Doch wähnt ich, Er sei fern, Nacht wars in mir, mein trübes Auge sah Noch nicht ben Morgenstern; Gottlob, nun hat es ausgebunkelt, Der Glaube glüht, die Sonne funkelt: Es ist ber herr!

Es ift ber Berr! Johannes hats gesehn; D ebler Glaubensfund! Der sanste Geist vernimmt ber Gnade Wehn Im stillen Berzensgrund; O such auch bu im stillen Grunde, Dann tönt auch bir bie frohe Kunde: Es ist ber Herr!

Es ist der herr! ins Meer wirst Simon sich; D schöne Liebesglut! Dinweg, mein Gott, was trennet mich und bich, hinan durch Glut und Flut! Mit Freuden geh ich durch die Wogen, Ich weiß ja den, der mich gezogen: Es ist der berr! Es ift ber herr! bie Anbern folgen nach: D frommer herzenszug!
Die stille Treue folget allgemach
Dem ersten Liebesslug;
Gilts auch noch manche Ruberschläge,
Getroft, wir sind auf rechtem Wege:
Es ift ber berr!

Es ift ber herr! so kommet nun herbei Und sepet euch zum Mahl; Er speiset euch mit Gnaben mancherlei; Deran von Berg und Thal! O lieblich sind bes heilands Feste Und hochgesegnet seine Gäste: Es ist ber herr!

Es ist der herr! nun fragt man ihn nicht mehr: Wer bist, was schaffest Du? Was Er auch thut, er ist doch immer Er, Drin hat der Glaube Ruh; Db er uns züchtigt oder segnet, Im Sonnenschein, im Sturm begegnet: Es ist der herr!

Es ift ber herr! zwar felge Stunden nur Erquidt mich seine Hulb; Roch fesselt mich die sterbliche Natur, Doch, Seele, nur Geduld; Einst schauft du ihn von Angesichte, Und jubelft laut im ewgen Lichte: Es ist ber herr!

#### Saft du mich lieb?

30b. 21, 17.

Spricht er jum brittenmal ju ihm: Simon Johanna, baft bu mich lieb?

Paft du mich lieb? Simon Johanna höre, Dein Heiland fragt am See Liberias; Haft du mich lieb? Simon Johanna schwöre! Doch eh du schwörest, seine Frage faß: Er fragt so treu mit väterlichem Nunde, Sein heilig Aug durchschaut dich bis zum Grunde, Simon Johanna, warum blicks so trüb? Hast du mich lieb?

Daft bu mich lieb? wohl haft bu bich vermessen: Wenn Alle untreu werben, bleib ich treu! Und boch, und boch—hast beines Schwurs vergessen, Den herrn verleugnet ohne Scham und Scheu! Ift bas ber Fels, ben ich mir selbst erforen, Ift bas ber Petrus, ber so hoch geschworen, Der sich auf Tob und Leben mir verschrieb?

Dast bu mich lieb?

Dast du mich lieb? ich will nicht mehr verlangen, Rur eines frag ich: hast mich wieder lieb? Komm, armes Kind, komm, trodne beine Wangen, Gieb mir die Hand, bein reuig Herze gieb! Zerstoßnes Rohr, ich will bich nicht zerknicken; Glimmendes Docht, ich will bich nicht ersticken, Wenn glostend nur ein Fünklein übrig blieb!

Daft bu mich lieb?

Dast bu mich lieb? ich habs um bich verbienet, Mein Joch ist sanft und leicht ift meine Last; Dat bir nicht gute Baibe stets gegrünet, Bo bu bich meinem Stab vertrauet hast? Den hirten, ber vom Abgrund bich gerettet, Auf seine Achsel freundlich bich gebettet, Den in den Tod um bich die Liebe trieb— Dast du mich lieb?

Dast bu mich lieb?— so waibe meine Schafe, Geretteter, sieh ba bein Retteramt;
D eble Buße, wonnevolle Strafe
Dem Sünder, der von Dank und Liebe flammt;
Du irrtest selbst, so suche die Berirrten,
Du fandst ben Derrn, so führ auch sie zum Dirten,
Düt ihm die Deerbe vor dem Seelendieb!
Dast du mich lieb?

Saft bu mich lieb?—so waibe meine Lämmer: Die Rleinen bind ich dir zuerst aufs Herz, Sie gehn noch zwischen Racht und Licht im Dämmer: Führ sie auf grünen Auen sonnenwärts! Hast du mich lieb, so liebe mich in diesen, Was du den Kleinen thust, ist mir erwiesen; Brennt nicht bein Herz von mütterlichem Trieb? Hast du mich lieb?

Baft bu mich lieb? ein Andrer wird bich gürten, Und führen, wohin Fleisch und Blut nicht will; Die heerbe wird man schlagen wie ben hirten; Simon Johanna, hältst du dann mir ftill? Die Liebe mögen Ströme nicht erfäufen, Die Liebe durfen Flammen nicht ergreifen, Sie preist ben herrn noch unterm henkershieb: haft bu mich lieb?

Saft du mich lieb?—Du weißest alle Dinge, Du weißt, o Berr, was meiner Liebe fehlt, D baß bein himmlisch Feuer mich durchbringe, Dein Liebeshauch mein tobtes Berz beseelt! Schreib mir ins Berz bie große Beilanbefrage, Und gieb, baß ich gebeugten Sinnes sage: Ich hab bich oft betrübt; vergieb, vergieb,

#### Er firbet nicht!

30h. 21, 23.

Da ging eine Rebe aus unter ben Brübern: "Diefer Junger ftirbet nicht."

Er ftirbet nicht, ber Jünger, ben ich liebe, Johannes stirbet nicht; Db auch Jerufalem in Staub zerstiebe, Roms Kaiserstuhl zerbricht: Auf Zions Schutt und Romas Trümmern Bird neu ber berr sein haus sich zimmern; Ber seiner Kirche bienet als ein Licht, Der ftirbet nicht! Fleug auf, bu follft bie Taube Mir mit bem Delblatt fein!

—Maria!

#### "Rabbuni!"

Rabbuni,—bir zu Füßen Sieh beine arme Magd, Sieh meine Thränen fließen, Weil mir das Wort versagt; Wie foll ich bich empfangen, Du großer Sieger du? Mein Elend ist vergangen, Wein Gerze jauchzt bir zu:

-Rabbuni!

Rabbuni, konnt ich kennen Dein strahlend Angesicht? Die Wunden seh ich brennen In goldnem Glorienlicht; Bist du der Mann der Schmerzen, Das Lamm von Golgatha, Dem ich aus offnem berzen Den Blutstrom quellen sah?

— Rabbuni!

Rabbuni!—ja geblieben Bist dus, der Menschensohn; Das ist ja noch der lieben, Der alten Stimme Ton; Ein Wort aus beinem Munbe Sprengt jedes Herzens Thor, Und hebt vom Höllengrunde Ins himmelslicht empor!

-Rabbuni!

Rabbuni, herr und Meister, Bor bem ber Erbfreis fniet, Magnet, zu bems die Geister Mit Bunderfräften zieht, Mein Gärtner, der vom Staube Die welfe Blume hebt, Mein Fels, zu bem die Taube In Sturm und Better schwebt:

-Rabbuni!

Rabbuni! ach umschlingen Will bich mein sehnend Berg, Und bir auf Engelsschwingen Rachsliegen himmelwäris; Doch sind wir noch geschieben In dieser untern Welt; Ich wall im Staub hienieben, Du thronst im Sternenzelt!

-Rabbuni!

Rabbuni—zu ben Brübern Bill ich benn Boten gehn, Will bienen beinen Gliebern, Bis ich bas Haupt foll fehn, Bis nach getreuem Wallen Der Glaube wird gefrönt, Und bir in himmelshallen Mein Freudengruß ertönt:

-Rabbuni!

#### Es ift der Berr!

30b. 21, 7.

Da fpricht ber Junger, welchen Befus lieb batte, ju Petro: "Es ift ber Berr!"

Es ist ber herr! hört ihr bas Glaubenswort Bom See Genegareth? D sprechets nach, baß es von Ort zu Ort Durch alle Lanbe geht; Ihr mußt ihn boch ben herreu nennen, Und alle Welt solls noch bekennen: Es ist ber herr!

Es ist der Derr! kein Segen ohne ihn, So viel ihr sorgt und wacht! Ich warf das Nep, umsonst war mein Bemühn Die lange, bange Nacht; Bom Abend weint ich bis zum Morgen, Und schaffte nichts mit meinen Sorgen; Es ist der Derr! Es ist ber Herr! wahrhaft ist sein Geset Und selig sein Gebot; Jur Rechten warf ich auf sein Wort mein Net, Und aus war alle Noth; So selig führt auf Erden Keiner, So königlich belohnt nur Einer: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! schon lange steht Er ba, Doch wähnt ich, Er sei fern, Nacht wars in mir, mein trübes Auge sah Noch nicht den Morgenstern; Gottlob, nun hat es ausgedunkelt, Der Glaube glüht, die Sonne funkelt: Es ist der Herr!

Es ift ber herr! Johannes hats gesehn; D ebler Glaubensfund! Der sanfte Geist vernimmt ber Gnabe Wehn Im stillen herzensgrund; D such auch bu im stillen Grunde, Dann tönt auch bir bie frohe Kunde: Es ist ber herr!

Es ist ber herr! ins Meer wirft Simon sich; Dichone Liebesglut! Dinweg, mein Gott, was trennet mich und bich, binan durch Glut und Flut! Mit Freuden geh ich durch die Wogen, 3ch weiß ja den, ber mich gezogen:

So ist ber herr! Es ift ber herr! bie Anbern folgen nach: D frommer bergenegug!
Die stille Treue folget allgemach Dem ersten Liebesflug;
Gilts auch noch manche Ruberschläge,
Getroft, wir sind auf rechtem Wege:
Es ist ber berr!

Es ift ber herr! so kommet nun herbei Und sepet euch zum Mahl; Er speiset euch mit Gnaben mancherlei; heran von Berg und Thal!

O lieblich sind bes heilands Feste Und hochgesegnet seine Gäste:
Es ist ber herr!

Es ist ber herr! nun fragt man ihn nicht mehr: Wer bist, was schaffest Du? Was Er auch thut, er ist boch immer Er, Orin hat der Glaube Ruh; Ob er uns züchtigt oder segnet, Im Sonnenschein, im Sturm begegnet: Es ist der herr!

Es ift ber herr! zwar felge Stunden nur Erquickt mich seine Dulb; Roch fesselt mich die fterbliche Natur, Doch, Seele, nur Geduld; Einst schaust du ihn von Angesichte, Und jubelft laut im ewgen Lichte: Es ist ber herr!

#### Saft du mich lieb?

30b. 21, 17.

Spricht er jum brittenmal ju ibm: Simon Jobanna, baft bu mich lieb?

**P**ast bu mich lieb? Simon Johanna höre, Dein Beiland fragt am See Liberias: Saft bu mich lieb? Simon Johanna fdmore! Doch eb bu ichworeft, feine Frage faß: Er fragt fo treu mit vaterlichem Dunbe. Sein beilig Aug burchichaut bich bis gum Grunbe. Simon Johanna, warum blidft fo trub? Saft bu mich lieb?

Baft bu mich lieb? wohl haft bu bich vermeffen: Benn Alle untreu werben, bleib ich treu! Und boch, und boch-haft beines Schwurs vergeffen, Den Berrn verleugnet obne Scham und Scheu! 3ft bas ber Gels, ben ich mir felbft erforen, 3ft bas ber Petrus, ber fo boch geschworen, Der fich auf Tob und Leben mir verschrieb? Daft bu mich lieb?

Baft bu mich lieb? ich will nicht mehr verlangen, Rur eines frag ich: baft mich wieber lieb? Romm, armes Rinb, fomm, trodne beine Bangen, Bieb mir bie Band, bein reuig Berge gieb! Berftognes Robr, ich will bich nicht gerfniden : Blimmenbes Docht, ich will bich nicht erftiden, Benn gloftenb nur ein Fünflein übrig blieb!

Daft bu mich lieb?

Daft bu mich lieb? ich habs um bich verbienet, Mein Joch ift sauft und leicht ift meine Laft; Dat bir nicht gute Baibe stete gegrünet, Bo bu bich meinem Stab vertrauet haft? Den hirten, ber vom Abgrund bich gerettet, Auf seine Achsel freundlich bich gebettet, Den in ben Tob um bich die Liebe trieb— Daft bu mich lieb?

Saft du mich lieb?— so waibe meine Schafe, Geretteter, sieh da bein Retteramt;
D edle Buße, wonnevolle Strafe
Dem Sünder, der von Dank und Liebe flammt;
Du irrtest selbst, so suche die Berirrten,
Du fandst den Derrn, so führ auch sie zum Sirten,
Süt ihm die heerde vor dem Seelendieb!

Dast du mich lieb?

Sast du mich lieb?—so waibe meine Lämmer: Die Kleinen bind ich dir zuerst aufs herz, Sie gehn noch zwischen Racht und Licht im Dämmer: Führ sie auf grünen Auen sonnenwärts! Hast du mich lieb, so liebe mich in diesen, Was du den Kleinen thust, ist mir erwiesen; Brennt nicht bein Herz von mütterlichem Trieb? Dast du mich lieb?

Haft bu mich lieb? ein Anbrer wird bich gürten, Und führen, wohin Fleisch und Blut nicht will; Die Heerbe wird man schlagen wie den Hirten; Simon Johanna, hältst du dann mir still? Die Liebe mögen Ströme nicht erfäufen, Die Liebe burfen Flammen nicht ergreifen, Sie preist ben herrn noch unterm henkershieb: haft bu mich lieb?

Sast du mich lieb?—Du weißest alle Dinge, Du weißt, o Herr, was meiner Liebe fehlt, O baß bein himmlisch Zeuer mich durchbringe, Dein Liebeshauch mein tobtes Herz beseelt! Schreib mir ins Herz die große Heilandsfrage, Und gieb, daß ich gebeugten Sinnes sage: Ich hab bich oft betrübt; vergieb, vergieb, Ich hab bich lieb!

### Er firbet nicht!

30h. 21, 23.

Da ging eine Rebe aus unter ben Brübern: "Diefer Junger ftirbet nicht."

Er ftirbet nicht, ber Jünger, ben ich liebe, Jobannes ftirbet nicht; Ob auch Jerusalem in Staub zerstiebe, Roms Kaiserstuhl zerbricht: Auf Zions Schutt und Romas Trümmern Wird neu ber herr sein haus sich zimmern; Wer seiner Kirche bienet als ein Licht, Der ftirbet nicht! Er ftirbet nicht, ber Jünger, ber mich liebet, So mancher Sturm ihn trifft, Ob ihr ihn auch aufs wüste Patmos triebet Und tränftet ihn mit Gift: Ihn deckt seines Deilands Gnade, Daß ihm kein Gift der Schlangen schabe, Daß ihn vergebens Tod und Höll ansicht; Er stirbet nicht!

Er stirbet nicht; wenn ich will, daß er bleibe, Was gehts dich an, o Welt? Wenn ich ihn in das Buch des Lebens schreibe, Wer ist es, der ihn fällt? Romm an, o Welt, mit deinen Tüden, Romm an, o Tod, mit deinen Stricken, Der Fürst des Lebens decket ihn und spricht: Er flirbet nicht!

Er ftirbet nicht, nur mußt ihre richtig faffen: Wenn einst fein Stündlein schlug, Dann wird auch er in meinem Arm erblaffen Und schließen euern Zug; Der treue Anecht von hundert Jahren Liegt still in seinen Silberhaaren, Darein die Liebe ihm ben Lorbeer sicht, Doch stirbt er nicht!

Er stirbet nicht; sein Geist auf Ablereslügeln Schwingt sich zu mir empor, Bur Bionsburg, zu ben saphirnen Sügeln, Bum obern Priesterchor; Die neue Stabt, von Gott erbauet, Die er entzudt im Geift geschauet, Betritt er mit verklärtem Angesicht: Er ftirbet nicht!

Er ftirbet nicht! Nein, herr, wen bu erforen, Der wird ben Tob nicht sehn, Ben Du aus Geist und Wasser neugeboren, Kann nicht verloren gehn; O laß in seligem Genügen An beiner Brust mich ewig liegen, Und sprich zu mir, wenn einst mein Auge bricht: Du ftirbest nicht!

#### Yanle, du rafeft!

Mp .- Gefc. 20, 24. 25.

Da er aber solches jur Berantwortung gab, hrach Feltos mit lauter Stimme: Paule, ebu rasset; bie große Kunk macht bich rasenb. Er aber sprach: Mein theurer Jefte, ich rase nicht, sondern ich rebe wahre und vernünftige Worte.

,, urasest, Paule, beine große Kunst, Sie machet bich, boch macht sie mich nicht rasen; Du schwärmest, Freund, wie leichten Wolfenbunst Soll bir mein Mund bein Luftgebäu zerblasen!" Mein theurer Feste, Paulus raset nicht, Er spricht vernünftige und wahre Worte, Bas ich entzückt geschaut im himmelolicht, Das ifts, wovon ich zeug am bunkeln Orte.

"Du rasest, Paule, nie hab iche gesehn, Das Licht, so bei Damassus dich umbliget; Du schwärmest, Freund, ich kann ihn nicht verstehn. Den frommen Wahn, der dein Gehirn erhipet."

Mein theurer Feste, Allen ifts bestimmt Mein himmelslicht, boch Alle sehns mit nichten, Der Geist nur ist es, ber ben Geist vernimmt, Aus Gott muß sein, wer Gottes Wort will richten.

"Du rasest, Paule, geh mit beinem Gott, Der schnöb am Kreuz verblutet und gestorben; Du schwärmest, Freund, verzeihe meinen Spott: Wann ist ein Gott gestorben und verdorben?"

Den Juben ist bas Kreuz ein Aergernis, Und eine Thorheit ists den klugen Griechen; Doch wird, gequält vom Sündenschlangenbis, Wanch stolzer Geist zu diesem Kreuz noch kriechen.

"Du rasest, Paule, zwingst bu eine Welt? Dein häuflein Galiläer ist verloren, Schicti seine Weisen hellas in bas Felb, Und Nero seine blutigen Listoren." Dreihundert Jahre noch: so wird in Rom Bom Kapitol ein Kreuz von Golbe schimmern, So ragt in Hellas Jesu Christi Dom Hoch ob ber alten Göttertempel Trümmern.

"Du rafest, Paule, grünt nicht mancher Kranz? Du bist fürwahr ju Besserem berufen! Komm, sonne bich in heitrer Ehren Glanz, Erfteige fühn bes Rachruhms Tempelstufen."

Mein theurer Feste, Christus ift mein Ruhm, Um seinetwillen rühm ich mich ber Schanbe; Den Rerter macht er mir zum heiligthum, Bu Chrenfetten biese ehrnen Banbe.

"Du rasest, Paule, sieh, bein Haar ergraut, Im Kerker siechst du hin, ein bleicher Schächer, Und küßtest du benn niemals eine Braut, Und kränztest nie mit Rosen beinen Becher?"

Laß fahren hin!—Der äußre Mensch verwest, Der innre wird von Lag zu Lag verneuert, Bis er, vom Leibe dieses Lods erlöst, Dort oben ewge Freubenfeste feiert.

"Du rafest, Paule, blutig blinkt ein Beil, Dein graues Haar, du trägst es zum Schaffote; Bo bleibt alsbann bein vielgepriesnes Heil? Bas hast du bann für Lohn von beinem Gotte?" Dann fest er bem getreuen Anecht aufs haupt Als Gnabenlohn bes ewgen Lebens Arone, Und ben ich nicht gesehn und boch geglaubt, Ihn bet ich an im Licht vor seinem Throne.

### "36 bin ein Chrift!"

Welches Glaubens bift bu?-3ch bin ein Chrift. (Ratechismus.)

ch bin ein Christ! so sprichst du feck, mein Kind, Blickt frisch und froh dabei hinauf zum Lehrer; Ja, mit dem Mund ist man ein Christ geschwind, Doch mit der That, mein Sohn, da geht es schwerer; Merk auf und lerne, was das heißt und ist:
"Ich bin ein Christ."

Cyrillus war ein Anabe so wie bu; Roch lag bas Wort vom Areuz in schwerem Banne, Doch Christo führt ihn früh bie Mutter zu, Zum Greuel bem noch unbekehrten Manne; Des muntern Anaben erstes Sprüchlein ift:

Bur Schule geht er, hold an Leib und Seel, Doch wird ber junge Beter bald zum Spotte, Bie zwischen Elis Buben Samuel, Wie Josef unter seiner Brüder Rotte; Er trägte und schweigt; sein Trost im herzen ist: "Ich bin ein Christ." Die Mutter stirbt, o heißer Seelenschmerz! Ber wird nun dich, verwaistes Lämmlein, hüten? Der Bater lockt und broht: ach junges herz, Ber pstegt nun beines Glauhens zarte Blüten? —Ihm winkt die Selge, daß ers nie vergißt: "Ich bin ein Christ."

Da geht ein Morbbefehl hinaus von Rom, Daß man die Christen fahe, foltre, binde; Cäfarien burchfließt ein blutger Strom, Die Schergen nahn dem Prätor mit dem Kinde, Der fragt ihn ernst: sprich, Anabe, wer bu bist?— "Ich bin ein Christ."

—Ein Thor bift bu, bein Bater ftieß dich aus, Und nun, so jung, willft du so schrecklich sterben? "D berr, im Dimmel ist mein Baterhaus, Da broben barf ich beffre Güter erben; Rur zu, ihr Denker, handelt wie ihr müßt: 3ch bin ein Chrift."

Der Strick wird um sein zartes Fleisch geschnürt, Bielleicht ber Richtplat wird ben Waghals schrecken! Jum hohen Golzstoß wird er hingeführt, Wo gierig schon bie Flämmlein nach ihm leden, Doch freudig spricht er unterm Mordgerüst:
"Ich bin ein Christ."

Der Richter warnt und fleht jum lettenmal, Die henter weinen, die entmenschten Männer; "Bas weinet ihr um meine furze Qual?" So tröftet fie ber fröhliche Befenner, "D laßt mich beim, nur Pein ist jede Frist: Ich bin ein Christ."

Bur Schlachtbank führt man benn bas junge kamm. Laut klagt bas Bolk, nur er bleibt unerschrocken, Gen himmel blickt er still am Marterstamm, Die Flamme sengt ihm schon Gewand und Locken, Da tönts noch aus bem Feuer, bas ihn frist:
"Ich bin ein Chrisk."

Es ist vollbracht, ber junge Helbengeist Hat sich zum Chor ber Sieger aufgeschwungen. Wo ihm den Kranz ein Bruderengel weist, Wo ihn die Mutter selig hält umschlungen, Und wo sein ewig Lob- und Danklied ist:
"Ich bin ein Christ."

#### "Ave Cæsar, morituri te salutant!"

Sebr. 12, 1-4.

,, Jeil Casar dir! dich grüßen die da sterben!"
So ruft der Gladiatoren rauher Chor;
Gleich wird der Sand mit ihrem Blut sich färben,
Im Tod sich noch ein Lächeln zu erwerben,
Stellt sich die Schaar dem Imperator vor.

In weitem Rund mit vollgebrängten Sipen Thurmt fich ber Circus auf ins himmelblau, Der Pöbel fürzt die Zeit mit blutgen Bigen, Und fünfzigtausend Römeraugen bligen Boll Morbbegier nach der ersehnten Schau.

Ein Bink, da stürzen die geübten Schlächter Den nackten Leib ins blutge Schwerterspiel, Der Zagende stirbt unter Dohngelächter, Doch Beifallsbonner lohnt den schönen Fechter, Der malerisch im Tobeskampfe fiel.

Entmenschtes Rom! jur Wollust ist bas Morben, Die Menschenschlächterei zur schönen Kunst, Das Sterben zum Theaterspiel geworben, Und Nero rührt in schmelzenden Afforden Die Cither sich zur nächtgen Feuersbrunst.

Doch fieh, was führt man heut für Glabiatoren Der Schaubegier bes lieben Pöbels vor? Richt Parther find, nicht Perfer heut erforen, Richt blonbe Jünglinge, am Rhein geboren; beut ifts ein ungewohnter Fechterchor.

Sind hier nicht Greife, die zum Kampf sich rüsten? Richt Nägdlein, hold ihr Haupt in Scham gesenkt? Richt Frauen mit dem Säugling an den Brüsten? Merk auf, o Rom, heut sterben deine Christen, Die Reros Güte dir zum Schauspiel schenkt! Gerot, Palmblätter. Still ziehn fie ein im wallenden Gewande Mit sanstem Schritt, gleich einer Priesterschaarz Sie stehn im Rund, nun fallen ihre Bande, Sie knieen nieder in des Circus Sande, Ihr Psalm ertönet fremd und wunderbar.

Sie grußen ihren Cafar, boch nicht jenen, Der in die hand fein finstres haupt bort stütt, Rein, Einen, ber, umjauchzt von harfentönen, hoch ob ber Erbe blutigen Arenen Als Friedefürst in goldnen Wolfen sitt.

"Beil Chrifte bir! bich grußen bie ba fterben, Kurz ist ber Rampf und ewig ist ber Lohn, O felig, wer um beine Krone werben, O felig, wer bein himmlisch Reich barf erben, Nimm unfre Seelen auf, bu Gottessohn!"

Sie schaun sich um—und schauen mit Entzüden Den eblen Zeugenfreis, ber sie umringt, Richt jenen, ber mit mordgewohnten Bliden Im weiten Circus, voll bis zum Erdrücken, Wie eine Riesenschlange sie umschlingt,—

Rein, Engel finds, die fich herniederneigen, Ein lichter Kreis, ein strahlenvoller Kranz, Mit Kronen winken sie, mit Palmenzweigen, Kopf brängt an Kopf und Reigen sich an Reigen, Bis er verschwebt im goldnen himmelsglanz.— Numid'icher Leu, nun ichuttle beine Mahne, Die Lammer Chrifti ichredet nicht bein Born, Spring an aus beinem Rafig, o Dyane, Du Rönigstiger, wepe beine Bahne, Bermalme tedlich Chrifti Baigentorn!—

Behn blutge Leichen schleift man aus ben Thoren, Doch zwanzig berer, die sie fterben sahn, Sie haben morgen schon zum Kreuz geschworen, Aus Blut wird Chrifti Kirche neugeboren, Und jeber Sturm facht frische Hammen an.

# "Du haft geftegt, Salilaer!"

Pfalm 2, 10-12.

,, Du, Galiläer, hast gesiegt!"
So tönt verzweislungsvoll ber Ruf
Des Kaisers, ber am Boben liegt,
Umstäubt von wilber Rosse Duf;
Ihn traf bas töbtliche Geschoß
Inmitten seiner Siegesbahn,
Warf blutenb ihn vom hohen Roß,
Und Staub ift Kaiser Julian.

Ja stolzer Geist, er hat gesiegt, Der helb vom See Liberias, Den du bis in den Tod befriegt, Dem du geschworen ewgen haß; Die Starfen werben ihm zum Raub, Der zu des Baters Rechten sist, Die stolzen sinken in den Staub, Bon seiner Wasestät umblist.

Schab ifts um beinen tapfern Muth; Du ziertest einen Raiserthron, Du warst ein ächtes Delbenblut, Der herrlichen Casaren Sohn; Ein friechend heuchelchristenthum Empörte beinen Römerstolz, Da suchtest du dir andern Ruhm Und fluchtest Ehristi Marterholz.

Du winftest mit bem herrscherstab Ein zornig "halt!" bem Zeitenlauf, Du wecktest aus bem frischen Grab Die faum versunfnen Götter auf; Sein haupt erhob ber Donnergott, Mars schlug an seinen heeresichild, Apollo blickte Siegerspott Auf Christi bleiches Kreuzesbild.

Aus hainen von Elpstum Riefst du die Weisen Griechenlands, Mit Christi Evangelium Zu buhlen um den Siegeskranz: Da stritt homeros harfenklang Mit Davids ernstem Saitenspiel, Und Platos hohe Weisheit rang Mit Pauli Thorheit um das Ziel. Du ließest mit des Christen Gold Die Göttertempel neu erstehn, Du warest allen Ketzern hold, Die Unkraut in den Waizen sä'n, Selbst Abrahams verhaßtem Sohn Winkst du mit gnädigem Berlaub: "Auf, Jude, bau zu Christi Hohn Den Lempel neu aus Schutt und Staub!"

Umfonst!—was man am Tage schuf, Erbbeben schlangs bei Racht hinab; Rein Menschenwiß, kein Herrscherruf Erweckt die Tobten aus dem Grab; Umsonst!—ber Zeiten rollend Rad, Im Schwunge hälts kein Kaiser auf, Und wer sich stellt in Christi Pfab, Den überfährt sein Siegeslauf.

Umsonft!—bein Leben flog vorbet, Gleichwie ein Meteor verfliegt; Berzweifelnd klang bein Tobesschrei: "Der Galiläer hat gesiegt!" Umsonft!—in ber Geschichte Buch Steht schwarzbekreuzt bein Name ba, Belaben mit ber Kirche Fluch, D Julian Apostata!

Drum hörts, ihr Greßen auf bem Thron. Ihr Weisen, nehmt bie Weisung an: Auf! eilt und füsset Sottes Sohn Und freuzt nicht seine Siegesbahn, Eh über euch fein Zorn entbrennt, Eh ihr zermalmt im Staube liegt, Und fterbend euer Mund befennt: "Du Galilaer haft gesiegt!"

"Gott wills."

(Bur Miffionarweihe.)

Marc. 16, 13.

Bott will es! so rufen bie Ritter, Entstammt von ber Predigt Gewalt, Daß der Schwur wie ein himmlisch Gewitter Die Rirchengewölbe durchhallt, Und tausend Schwerter, sie bligen, Und tausend Serzen, sie glühn, Das Grad des Erlösers zu schüpen, Zum heiligen Lande zu ziehn.

Gott wills—und die Helben, sie scheiben Gelassen vom heimischen Gau, Gott wills, und die Schiffe durchschneiben Im Fluge des Oceans Blau. Gott wills! das ertönt als Parole Jur Landung am heiligen Strand, Gott wills! das beschwinget die Sohle Durch der Büste brennenden Sand.

Und laffen auch Taufende schmachtend 3hr Gebein der Späne zum Raub: Behntausende bringen, nichts achtend, Boran durch den glühenden Staub: Gott wills! das erhebt wie mit Flügeln, 3st Einer zum Tode schon matt;— Da schimmern von röthlichen Sügeln Die Ruppeln der heiligen Stadt.

Gott will es!—bie Pilgrime fallen In ben Staub mit entzüdtem Gesicht, Die Kreuzespaniere, sie wallen Im abenblich golbenen Licht; Gott will es!—sichon fällen bie Lanzen Die helben zum heiligen Sturm: Gott wills!—bie Eroberer pflanzen Das Kreuz auf Jerusalems Thurm.

Die Rittergewaffen verroften, Längst feiert bas Schwert und ber Speer, Längst zog zum entheiligten Often Die Fahne bes Kreuzes nicht mehr; Doch giebt es noch heilige Kriege, Gott wills, und ber beiland gebeuts: Ber melbet zum Kampf sich, zum Siege? Bo sind sie, die Ritter vom Kreuz?

Wer höret bes Heibenthums Klagen? Wen rühret Jerufalems Leib? Wen lüstets, bie Seele zu wagen An Gottes untrüglichen Eib: "Dir geb ich bie Beiben zum Erbe, Dir schenf ich bie Starfen zum Raub!" Wen brängts, baß er Kronen erwerbe Bon nimmer verwelfenbem Laub?

Es brängt fich bie gläubige Menge 3m festlichen Gotteshaus; Es wogen bie hehren Gesänge Durch bie Sallen bes heiligen Baus, Bon heiliger Begeisterung lobernb Erschallet bie Prebigt vom Kreuz, 3u Christi Ritterschaft fobernb: "Gott wills, und ber Beiland gebeuts!"

Sieh da! brei blühende Helben,
Still treten sie vor den Altar,
Jum heiligen Krieg sich zu melden,
Und stellen dem Priester sich dar:
"Gott will es, wir könnens nicht lassen,
Uns bringet die Liebe des Herrn,
Der Jammer der Welt, und erblassen—
Wills Gott, so wollen wirs gern."

Willfommen, ihr tapfern Genoffen, Empfanget bie heilige Wehr!
Richt zieht ihr mit Wagen und Roffen,
Richt fampft ihr mit Bogen und Speer;
Rur bas Schwert bes Geifts in bie Rechte,
An bie Linke ben Glauben zum Schilb—
So eilet zum heilgen Gefecte
hinaus in bas heiße Gefilb.

Gott wills—und bie Pilgrime icheiben Getrost von der heimischen Au; Gott wills—und die Schiffe durchschneiben Im Fluge des Oceans Blau; Gott wills—das hilft durch die Brandung Borüber am töbtlichen Riss; Das trägt zur gesegneten Landung In den Port das geweihete Schiff.

Bie feierlich grußen die Palmen,
Bie funkelt von Blumen der Strand!
Doch seht ihr durchs Didicht nicht qualmen
Bom Göpenaltare den Brand?
Bohlauf denn zum heiligen Streite
Für den Herrn in den seligen Krieg!
Bringt große Meng ihm zur Beute:
Gott wills, und er hilft euch zum Sieg!

Gott wills—bas fühl euch wie Schatten In Afrikas brennenbem Sand, Das ftärse die Kniee den Matten, Das stäfle die sinkende Hand, Und ob man euch unter den Palmen In einsamer Wüste begräbt:
Gott wills—bas umsauste wie Psalmen Den Geist, der gen himmel entschwebt!

## Das Mägdlein schläft.

Matth. 9, 24.

Pas Mägblein schläft; ihr Eltern, jammert nicht, Gönnt ihm die suße Ruh;
Aus Blumen blickt sein friedevoll Gesicht
Und spricht euch tröstlich zu:
Ein lieblich Loos ist mir beschieden,
Ich lieg und schlafe ganz mit Frieden;
Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; es hat sich mub gespielt Und hat sich satt gefreut; Die Puppe, die es stolz im Aermchen hielt, Sein liebes Sonntagskleib, Sein Büchlein, dran es fromm gesessen, Sein Reichthum all ist nun vergessen; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; sein Lebenstag war milb Und leicht sein Erbenloos, Ein Bächlein, bas burchs blumige Gefilb In klaren Wellen floß; Kein Weh hat ihm burchs Herz geschnitten, Der lepte Kampf war balb gestritten; Das Mägblein schläft. Das Mägblein schläft; wie selig schlief es ein In seines hirten Arm; Roch war sein herz vom Gift ber Sünde rein, Drum starb es ohne harm; Ein schuldlos herz, ein gut Gewissen, Das ift ein sanstes Sterbekissen; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; all Erbenweh und Noth Berschläfts im sichern Zelt; Beißt, Mutter bu, was bittres ihm gebroht In bieser argen Welt? Jest mag ber rauhe Winter stürmen, Der schwüle Sommer Wetter thürmen: Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; nur eine kurze Racht Berschläsis im Rämmerlein, D, wenn es einst vom Schlummer auferwacht, Das wird ein Morgen sein! Der eintrat in Jairus Rammer, Der stillt sobann auch euren Jammer; Das Mägblein schläft.

Das Mägblein schläft; und nun den letten Kuß Auf seinen blassen Mund; O Mutterherz, so sei es denn, weils muß; Gott, hilf durch diese Stund! Ihr Kinder, folgt mit Chorgesange Dem Schwesterlein zum letten Gange; Das Mägblein schläft. Das Mägblein schläft; nun, hirte, nimms ans berg, Es ift ja ewig bein,
Ihr Sterne, blidet freundlich nieberwärts
Und hütet sein Gebein;
Ihr Binde, weht mit leisem Flügel
Um biesen blumenreichen bügel;
Das Mägblein schläft.

#### 36 möchte Beim.

Sebr. 13, 14.

Bir haben hie feine bleibenbe Stabt, fonbern bie jufunftige juden wir.

Ich möchte heim, mich ziehts bem Baterhause, Dem Baterherzen zu; Fort aus ber Welt verworrenem Gebrause Zur stillen, tiefen Ruh; Mit tausend Wünschen bin ich ausgegangen, Deim fehr ich mit bescheibenem Berlangen, Noch hegt mein Derz nur einer hoffnung Keim: 3ch möchte heim.

3ch möchte heim, bin müb von beinem Leibe, Du arge, faliche Welt; 3ch möchte heim, bin fatt von beiner Freude, Glüdzu, wem sie gefällt! Weil Gott es will, will ich mein Kreuz noch tragen, Will ritterlich burch biese Welt mich schlagen, Doch tief im Busen seufz ich insgeheim: 3ch möchte heim. 3ch möchte heim; ich sah in selgen Träumen Ein bessere Baterland, Dort ist mein Theil in ewig lichten Räumen, Dier hab ich feinen Stand; Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flügel Der Deimath zu, weit über Thal und Dügel, Sie hält kein Jägergarn, kein Bogelleim,— Ich möchte heim.

3ch möchte heim; trug man als kleines Kinblein Mich einst zu Spiel und Schmaus,
3ch freute mich ein leichtes, kurzes Stünblein,
Dann war der Jubel aus;
Wenn sternhell noch der Brüder Auge blitte,
3n Spiel und Lust sich erst ihr Herz erhiste,
Erop Purpuräpfeln, goldnem Honigseim:
3ch wollte heim.

3ch möchte heim; bas Schifflein sucht ben hafen, Das Bächlein läuft ins Meer, Das Kindlein legt im Mutterarm sich schlafen, Und ich will auch nicht mehr; Wanch Lieb hab ich in Lust und Leid gesungen, Wie ein Geschwäß ist Lust und Leid verklungen, Im herzen blieb mir noch ber lette Reim: Ich möchte heim.

# Gin Fremdling auf Erben.

Rol. 3. 3.

Denn ihr feib geftorben und euer Leben ift perborgen mit Chrifto in Gott.

Joher Frembling, ber zur Erben Aus bes Baters Schoofe kam, Und ber Menscheit Anechtsgeberben Ohne Murren auf sich nahm, Der in rauher Erbenhülle Unter grobem Pilgerkleib Barg ber Gottheit gange Fülle, Trug ben Stern ber herrlichkeit!—

Frembling unter Deinem Bolke, Das mit Palmen Dich empfing, Bährend ihm bes Bahnes Bolke Bor ben blöben Bliden hing, Das in Leibesnoth und Schmerze Gierig griff nach Deiner hand, Aber nie Dein himmlisch herze, Rie Dein göttlich Bort verstand!

Frembling unter Pharifäern, Die Dein heilger Blid erschreckt, Der Du burch ein heer von Spähern Walltest still und unbesleckt, Wie der Mond, der sleckenlose, Durch das Nachtgewölke zieht, Wie der süße Kelch der Rose Mitten unter Dornen blüht! Frembling in bem Kreis ber Jünger, Der Dich herr und Meister hieß, Dem Dein sanft erhobner Kinger Seine Thorheit oft verwies, Den Du in ben Abschiedstagen Roch voll Wehmuth angesehn: "Bieles hätt ich euch zu sagen, Doch ihr könnets nicht verstehn!"

Frembling auf ber schönen Erbe, Die Dir wenig Rosen trug, Aber Rühsal und Beschwerbe, Dorn und Disteln ach! genug; Denn bas Wild hat seine Stätte Und ihr Rest bes Bogels Brut, Doch bes Menschen Sohn kein Bette, Drauf sein haupt in Frieben ruht!

Frembling, ber bei Nacht gekommen Und geheim von hinnen ging, Der ein Greuel felbst den Frommen, Am versluchten Golze hing, Der die blutgen Grabeslinnen Liegen ließ in leerer Gruft, Den die Wolfe trug von hinnen Auswärts durch die blaue Luft!—

Frembling nach zweitausenb Jahren Heute noch in bieser Welt, Ob sich auch Dein Bolk in Schaaren Betenb um Dein Kreuze stellt, Bo Dich Taufende nicht kennen, Beil ihr Geistesauge blind, Taufende mit Lippen nennen, Doch Dir fern im herzen sind!—

Doher Frembling, gieb hienieben Mir ben rechten Fremblingsinn, Daß ich, reich in Deinem Frieben, Gern ein Gast und Pilger bin; Geht mein Pfab auf öben Seiben, Führt mein Weg durch grüne Aun: Laß in Schmerzen mich und Freuden Unverrückt nach oben schaun!

Muß ich unter blinben Seelen Freunblos meine Pfabe gehn, Und mein Deiligstes verhehlen, Ober es verlästert schn; Laß mich nach der Welt nichts fragen, Die die besten stets verstieß, Und mein Deil im Herzen tragen Als verschlossen

Wenn sich holbe Banbe trennen, Die die Wallfahrt mir versüßt, Liebe Bergen mich verkennen, Freundesaug sich sterbend schließt, Wenn ich blut aus stillen Bunden Und die Relter tret allein: Laß mich, Dir im Geist verbunden, Einsam, nicht alleine sein!

Birft bas Beltglüd feine Kränze Anbern blindlings in ben Schoof, Stehn im blütenreichsten Lenze Meine Bäume blütenlos: Laß mich nicht um Tand mich grämen, Gieb zum Trost mir zwiefach bann Frieden, den die Belt nicht nehmen, Den die Welt nicht geben kann!

Hoher Frembling, ber zur Erbe Nieberstieg aus Engelreihn: Daß ich bort ein Bürger werbe, Laß mich hier ein Frembling sein, hier mit Dir in Gott verborgen, Bor ber Menschen Auge nichts, Aber bort am großen Morgen Offenbar als Kind bes Lichts!

#### Friedhofflimmen.

1. Petr. 1, 24.

Denn alles Fleifch ift wie Gras unb alle Berrlichfeit bes Menfchen wie bes Grafes Blume.

Hur wie im Traum, in Phantasien verloren, Berirrt ich mich zu bieses Gartens Thoren; Beg ist dies Feld, wem grünet bieser Boben?
—"Den Tobten!" Bas schauberft bu, mein Fuß, hineinzutreten? Bie grunts und blühts in biesen Rosenbeeten! Bober bas Oel zu all ben füßen Duften? —"Aus Gruften!"

Sieh bier, o Mensch, wo beine Pfabe enben, Ob schlangengleich sie burch bie Welt sich wenben; Ju Füßen flüsterts bir aus weltem Laube:
—,,3m Staube!"

Bo find fie all, die wechfelnden Geschide, Der Erbenpilger furges Lebensglude? Auf diesen Grabestreugen kannft dus lefen: —"Gewesen!"

Wo sind die Bergen, die in Erbentagen So bang in Leid, so hoch in Lust geschlagen, Die einst so heiß in Lieb und Haß gelobert?— —"Bermobert!"

Bo find bie holben, blühenben Gestalten, Die froh die Welt im Sonnenschein durchwallten? Bas beden biese moosbewachsnen Steine? —,,Gebeine!"

Bo find bie Starfen, bie burche Leben fturmten Und himmelan die ftolgen Plane thurmten? Dort von ber Friedhofsmauer frächzen Raben: —"Bearaben!" Bo find die Theuren, benen beim Versenken Die Liebe schwur ein ewig Angedenken? Leis flüstern diese bufteren Cypressen:

-,Bergeffen !"

Und fah beun Riemand, wo fie hingegangen? Reicht übers Grab kein noch fo heiß Berlangen? Die finstern häupter schütteln jene Fichten:

-,,Mit nichten!"

Der Abendwind seufzt kläglich in ben Bäumen, Mein Geist versinkt in schwermuthsvollen Träumen, Das Späthroth bleicht, schon bämmerts trüb und trüber:
—,"Borüber!"—

#### Es reut mich nicht.

1. Ror. 3, 22. 23.

Alles ift euer, ihr aber feib Chrifti, Chriftus aber ift Gottes.

Diel reut mich einst an meines Grabes Pforte Beim Blid auf meinen irren Pilgerlauf, In Schaaren stehn Gebanken, Werke, Worte Als Rläger wiber meine Seele auf; Mein Flehn, wenn mich des Richters Blid durchsammet, It: herr, geh mit dem Knecht nicht ins Gericht! Doch manches, Freunde, was ihr streng verdammet, —Es reut mich nicht.

,

Mich reut kein Spruch, ben schonend ich gesprochen, Wo man ben Bruder auf der Wage wog, Wenn ich gehofft, wo ihr den Stab gebrochen, Und Honig fand, wo Gift ein Andrer sog, Und war zu mild mein Spruch, zu kühn mein Hossen: Im Himmel sigt Er, der das Urtheil spricht, Auch mir bleibt nur ein Gnadenpförtlein offen;
— Es reut mich nicht.

Mich reut kein Weg, brein sich mein Geist vertiefte Im ernsten Dienst gestrenger Wissenschaft, Wenn ich, bieweil ihr schlieft, die Flügel prüfte Der angebornen, gottgeschenkten Kraft, Und wars ein Umweg, ber nach heißen Stunden Zurud erst führte zu bem ewgen Licht: Wer recht gesucht, nur ber hat recht gefunden;

—Es reut mich nicht.

Mich reut kein Lieb, im Freundeskreis gesungen, Wie still genossen unter Busch und Baum, Wenn, von der Dichtung Zauberband umschlungen, Mein haupt umfloß ein kurzer, goldner Traum; Und wars nicht immer eine Kirchenweise, Und wars homers Gesang, Shakespears Gedicht: Im Waldestom rauschts auch zu Gottes Preise;

—Es reut mich nicht.

Mich reut kein Tag, ben ich in Thal und Sügeln Durch meines Gottes schöne Welt geschwärmt, Umfaust in Sturm von seiner Allmacht Flügeln, 3m Sonnenschein von seiner Dulb gewärmt;

Und wars kein Gottesbienst im Ricchenstuhle, Und wars kein Tagewerk im Joch der Pflicht: Auch auf den Bergen hält mein Heiland Schule; —Es reut mich nicht.

Mich reut kein Scherstein, bas am Weg ber Arme, 3m Bett ein Kranker—ungeprüft—empfing, Daß burch ein Antlit, trüb und bleich von harme, Wie Sonnenblick ein flüchtig Lächeln ging, Und warf ich manchmal auch mein Brob ins Wasser: Gott selbst im himmel füttert manchen Wicht; Nich macht ein Schelm noch nicht zum Menschenhasser;
—Es reut mich nicht.

Mich reut die Thrane nicht, die mir entflossen Bei fremdem Schmerze wie bei eignem Beh, Bo Andre mannlicher ihr herz verschlossen Und fühler ftanden auf des Glaubens höh; Und ist noch menschlich, daß der Menschheit Jammer Mein Aug mir feuchtet und mein herze bricht: Auch Jesus weint' an einer Grabestammer;

—Es reut mich nicht.

Daß ich ben herrn verkannt auf taufenb Pfaben, Wo liebend mir sein Geist entgegenkam, Daß ich vergrub so manches Pfund ber Gnaben, Das, Freunde, reuet mich und ist mein Gram; Doch, daß ich auch als Christ ein Mensch geblieben, Und ked, was menschlich, faßte ins Gesicht, Ein Mensch im Dulben, Glauben, hoffen, Lieben, —Es reut mich nicht.

### "gruß Goff!"

Möm. 16. 16.

Gruget end unter einanber mit bem beiligen Rug.

,, Früß Gott!" aus beutschem Munde Bie herzig klingt der Gruß! Auf heimatlichem Grunde Fühlt wieder sich mein Juß; "Grüß Gott," ich komm als Wandrer Aus fernen Landen her, Doch tönt so lieb kein andrer, Kein Gruß der Welt wie der!

Italische Zunge grüßte Melodisch mich und weich, Der bärtige Sohn ber Wüste Sprach: "Friebe sci mit euch!" Ich hörte Palmen rauschen, Ich sah ben Lorbeer stehn: Nun barf ich wieber lauschen Der beutschen Linde Wehn.

"Grüß Gott!" mir hats geklungen So freundlich und so fromm, Als wie von Engelzungen Ein himmlischer Willkomm; So wunderlieblich segnet Den Wandersmann ber Gruß, Wie wenns ihm Plüten regnet Bom Baum auf Haupt und Fuß.

"Grüß Gott!" bas klingt am Morgen Wie muntrer Lerchenton, Und scheucht bes Wandrers Sorgen Wie Nachtgewölk davon; "Grüß Gott!" bas tönt am Abend Wie sanster Droffelschlag, Und kühlt wie Thau so labend Nach schwülem Arbeitstag.

"Grüß Gott!" in freien Lüften! Bie weiland Abraham Auf stillen Waidetriften Jehovahs Ruf vernahm: So weh auf allen Wegen, In Walb und Wiefenplan, In Sonnenschein und Regen Dich Gottes Obem an.

"Grüß Gott" in beinem Hause! Wie einst Mariam süß In ihrer stillen Klause Gott Bater grüßen ließ: So tret auch bir sein Engel Mit holbem Gnabenschein, Mit Gruß und Lilienstengel In beine Kammer ein. Grüß Gott am Tag ber Freude: Er würze bir bein Brob!
Grüß Gott in Kreuz und Leibe: Er tröfte bich in Roth!
Grüß Gott uns All auf Erben Mit seiner Gnabe Strahl, Bis wir ihn grüßen werben Daheim im himmelssaal!

#### Behüt dich Gott!

Pfalm 121.

Der herr behüte beinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigleit.

Pehüt bich Gott, geliebtes Kind, In beinen Loden spielt ber Wind, Das hündlein webelt, springt und bellt, Dein Muth ist frisch und schön bie Welt: Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott, mein Herz ist schwer, Ich kann bich hüten nimmermehr, Doch send ich bir als Engelwach Geflügelte Gebete nach: Bebüt bich Gott!

Behüt dich Gott an Seel und Leib, Daß Noth und Schmerz dir ferne bleib, Des Baters Aug, ber Mutter Sand, Sie reichen nicht ins frembe Land; Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott an Leib und Seel, Bor Sünd und Schand, vor Fall und Fehl, Dein kindlich herz, vom Argen rein, O hüt es wohl wie Ebelftein; Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott, bie Welt ist schlimm, Berberblich ist ihr haß und Grimm, Berberblicher ihr Glanz und Glück; Bor bes Berführers golbnem Strick Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott, bein Derz ift schwach, Sab Gott vor Augen, bet und wach; Sein guter Geift, o ruf ihn an, Er führe bich auf ebner Bahn; Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott, ein starker Hort, Sein Scepter reicht von Ort zu Ort, Sein Arm gebeut, sein Auge schaut So weit ber weite Himmel blaut; Behüt bich Gott!

Behüt bich Gott, ein guter hirt, Sein Schäflein hat fich nie verirrt, Mit Jakob zog er schüßend aus, Tobiam bracht er froh nach haus; Behüt bich Gott! Behüt bich Gott—und nun zum Schluß, Bon Mund zu Mund ben lesten Ruß, Bon Berz zu Berz bas leste Wort, Auf Wiedersehn hier ober bort; Behüt dich Gott!

# Alle Freafur Gottes ift guf!

1. Tim. 4, 4.

Rad einer perfifden Legenbe.

Port in Nazareth am letten Sause, Wo das Aleeblat hoher Palmen raget, Wo vom dunfelblauen Sommerhimmel Un ber blenbendweißen Gartenmauer Glühenbheiß die Morgensonne brennet, Lag ein tobter Hund im Staub der Straße, Seis, daß er im Dunger da verdorben, Seis, daß er vor Aller da verenbet.

Und die Leute, so bes Weges kommen, Bleiben bei dem Thiere müßig stehen, Spotten sein:—zum Geier, ruft der Eine, Mit dem Aase, das die Lust verpestet! Und ein Andrer murrt, warum der Nachdar Nicht den Greuel aus dem Wege schaffe? Und ein Oritter zählt die durren Rippen, Söhnt die steisen, ausgereckten Beine;—Mit den Füßen trat man ihn im Leben, Läßt kein gutes Haar ihm noch im Tode.—

Sieh, da kommt von ungefähr die Straße Jesus her, der Sohn des Zimmermannes; Noch nicht dreißig Jahre zählt der Jüngling, Eblen Ganges kommt er, sanster Mienen, Dimmlische Gedanken in der Seele, Tritt bescheiden in den Kreis der Spötter, Schaut aufs arme Thier mit mildem Blicke: "Schön sind seine Zähne, weiß wie Perlen," Spricht er sanst, und wendet sich zu gehen. Also sieht im häßlichsten Geschöpfer Roch ein liebend Aug des Schöpfers Spuren, Der den Schächer sterbend wird begnaden, Gönnet auch ein Lob dem tobten Hunde.

#### Soli deo gloria!

Pfalm 118, 14.

Der herr ift meine Dacht unb mein Pfalm unb mein beil.

Thas da schön, besingt es immer: herr, bu bist alleine groß! Dieser Psalm verklinget nimmer: herr, bu bist alleine

groß!

In bes Gludes golbner Stunde ftrahlte mein entzudter Blid

Bie ber Thau im Sonnenschimmer: Berr, bu bift alleine groß!

In ber Trubfal Rummernächten fchrieb iche weinenb in ben Staub:

Erbenfreude geht in Trümmer; Berr, bu bift alleine groß!

Als ich staunenb mich ergangen in ber Schöpfung Riesenbom,

Las ichs in ber Sterne Flimmer: herr, bu bist alleine axoff!

Als ich grübelnd mich vergraben in ber Beltgeschichte Buch,

Ging fein Geift burche ftille Zimmer: Berr, bu bift alleine groß!

Räferlein hat mirs geprebigt in ber Rose Purpurfelch,

Und ber Aar, ber Lufteschwimmer: Berr, bu bift alleine groß!

Große helben hört ich preisen, boch was will vor Gott ihr Ruhm,

Bor bem Diamant ein Glimmer? Herr, bu bift alleine groß!

Der Bergangenheit Ruinen prebigens mit Riefen-

Moosbebectte Beiligthumer: Berr, bu bift alleine aroff!

Bas ber Bufunft Buch entrollen, was ber Nachwelt blühen foll,

Romm es beffer ober schlimmer: Berr, bu bift alleine aroff!

Durch bie tiefen Ewigfeiten rufts ber Selgen Bonne-

Der Berworfnen Angstgewimmer: Berr, bu bift alleine groß!

# II.





#### Advent.

Dffenb. 3, 29.

Siehe, ich ftehe vor ber Thur und flopfe an.

Ach flopfe an zum heiligen Abvent Und stehe vor der Thür! O selig, wer des Hirten Stimme kennt, Und eilt und öffnet wir! Ich werde Nachtmahl mit ihm halten, Ihm Gnade spenden, Licht entfalten, Der ganze himmel wird ihm aufgethan, Ich flopfe an.

3ch klopfe an, da braußen ists so kalt In bieser Winterzeit: Bon Eise starrt der sinstre Tannenwald, Die Welt ist eingeschneit, Auch Menschenberzen sind gefroren, Ich stehe vor verschlossnen Thoren, Wo ist ein Berz, den Heiland zu empfahn? Ich klopfe an.

3ch Nopfe an, fähst du mir nur einmal Ins treue Angesicht, Den Dornenkranz, ber Nägel blutges Maal— O du verwärfst mich nicht! 3ch trug um bich so heiß Verlangen, 3ch bin so lang bich suchen gangen, Bom Kreuze her komm ich bie blutge Bahn: 3ch klopfe an.

3ch klopfe an, ber Abend ift so traut,
So stille nah und fern,
Die Erbe schläft, vom klaren himmel schaut
Der lichte Abendstern;
In solchen heilgen Dämmerstunden
Sat manches herz mich schon gefunden;
D benk, wie Nikobemus einst gethan:
Ich klopfe an.

Ich klopfe an und bringe nichts als Heil Und Segen für und für, Zachäus' Glück, Marias gutes Theil Bescheert ich gern auch dir, Wie ich den Jüngern einst beschieden In sinstrer Nacht den süßen Frieden, So möcht ich dir mit selgem Gruße nahn; Ich klopfe an.

3ch klopfe an, bist, Seele, bu zu haus, Wenn bein Geliebter pocht? Blüht mir im Krug ein frischer Blumenstrauß, Brennt beines Glaubens Docht? Weißt du, wie man ben Freund bewirthet? Bist du geschürzet und gegürtet? Bist du bereit, mich bräutlich zu empfahn? Ich klopfe an. 3ch flopfe an, flopft bir bein berze mit Bei meiner Stimme Ton? Schreckt bich ber treuften Liebe Muttertritt Wie fernen Donners Drohn? O hör auf beines berzens Pochen, In beiner Bruft hat Gott gesprochen: Wach auf, ber Morgen graut, balb fraht ber hahn, Ich flopfe an.

3ch flopfe an; sprich nicht: es ist ber Wind, Er rauscht im bürren Laub;— Dein Heiland ists, bein Herr, bein Gott, mein Kind, O stelle dich nicht taub; Jest komm ich noch im sansten Sausen, Doch bald vielleicht in Sturmesbrausen, O glaub, es ist kein eitler Kinderwahn, Ich klopfe an.

3ch flopfe an, jest bin ich noch bein Gast Und steh vor beiner Thur, Einst, Seele, wenn bu hier fein Haus mehr hast, Dann klopfest bu bei mir; Wer hier gethan nach meinem Worte, Dem öffn' ich bort bie Friedenspforte, Wer mich verstieß, bem wird nicht aufgethan: Ich flopfe an.

#### Am heiligen Abend.

Micha 5, 1.

"Und bu, Bethlebem im jubifchen Lanbe, bift mit nichten bie fleinfte unter ben Furften Juba; benn aus bir foll mir tommen ber Bergog, ber über mein Bolf Pfrael ein Berr fet."

P heiliger Abend, Mit Sternen befät, Wie lieblich und labend Dein Dauch mich umweht! Bom Kinbergetümmel, Bom Lichtergewimmel Auf schau ich zum himmel In leisem Gebet.

Da funkelt von Sternen Ein himmlischer Baum, Da jauchzt es im fernen Aetherischen Raum; Da lassen bie Sphären In seligen Chören Glüdwünschend fich hören; Mir klingts wie im Traum.

Es führet mit Feuer Drion ben Chor, Die himmlische Leier Tont golben bervor; Dann folgen mit Schalle Die Sternelein alle; Dem lieblichen Salle Lauscht selig mein Ohr:

"D Erbe, bu fleine, Du bämmernber Stern, Doch gleichet bir feine Der Welten von fern! So schmählich verloren, So selig erforen, Auf bir ift geboren Die Klarbeit bes Herrn!"

"Wir wanbeln ba oben 3m ewigen Licht, Den Schöpfer zu loben 3ft selige Pflicht; Wir wallen und wohnen Seit vielen Aeonen Um himmlische Thronen Und fündigen nicht."

"Wir funkeln im alten Urewigen Glanz, Du haft nicht behalten Den himmlischen Kranz; Doch neu bich zu heben Bom Tobe zum Leben, hat bir sich ergeben Der Ewige ganz!" "Wir kennen nicht Thränen, Richt Tob und nicht Grab, Doch ziehet ein Sehnen Zu dir uns hinab, Wo liebend gelitten, Wo segnend geschritten Durch niedrige hütten Dein göttlicher Knab."

"Du unter ben Welten Wie Bethlehem flein, In himmlischen Zelten Gebenfet man bein." So klangen bie Lieber Der Sterne hernieber, Da freut ich mich wieber, Bon Erbe zu sein.

### Die Beilige Macht.

Luc. 2, 1-14.

Bethlehem, bu fleine, Bas färbt um Mitternacht Dein altergrau Gesteine Für wunderhelle Pracht? Die hirten braußen auf dem Feld, Sie sehn vom güldnen Glanze Die Gegend rings erhellt. Die Schäftein ruhn, umschimmert Bon filberflarem Schein, Und jedes Gräslein filmmert Bie grüner Ebelftein, Und mitten in dem fconften Licht Da fteht ein hoher Engel Mit holbem Angesicht.

Der spricht mit milbem Munbe: Bas fürchtet ihr euch so? 3ch bring euch gute Kunbe, Der alle Welt wird froh, Denn heut ist in ber Davidsstadt Der heiland euch geboren, Wie Gott verheißen hat.

Weht hin und feht es liegen, Das Kinblein hold und zart, Gebettet ftatt ber Biegen In einer Arippe hart, Gewidelt von ber Mutter Hand In arme bünne Bindeln Statt purpurnem Gewand.

Und aller himmel heere
Erscheinen plöblich ba,
Und singen ihm zur Ehre
Ein selig Gloria:
"Gelobt sei Gott in himmelebihn,
Und Friede sei auf Erben,
Den Menschen Wohlergehn!"

So tönt wie lauter Flöten, Gemischt mit Harfenklang, Der himmlischen Profeten Entzückenber Gesang, Und leis verklingts im Himmelsraum, Und nur die Sterne funkeln: Den Birten dünkts ein Traum.

Sie eilen hin zu sehen, Was ihnen angesagt, O laßt mich mit euch gehen: Gott grüß bich, reine Magb! Gott grüß bich, o bu Kinblein süß, Du zarte Rosenknospe Aus Gottes Paradies!

Deil euch, ihr holben Lippen, Die schon an Mutterbruft Bom Leibenskelche nippen, Sich selber unbewußt! O thu bich auf, bu Kindermund, Boll Geist und Kraft und Leben, Und mach mein heil mir fund!

Deil euch, ihr treuen Augen, Aus beren milbem Blick Die ganze Welt soll saugen Licht, Frieden, Trost und Glück! Seib mir gegrüßt zu tausendmal, O sendet mir ins Herze Rur Einen Liebesstrahl! Deil biesen kleinen Sanben, Die einst erhoben sind, Den Kranken Beil zu spenben, Bu stillen Meer und Wind, Die noch am Kreuze milbiglich Die Sünderwelt umspannen— 3hr händlein segnet mich!

Beil biefen zarten Füßen, Die balb auf blutger Bahn Lobmübe wallen müffen Gen Golgatha hinan! Ihr Füßlein, hold und friedereich, Die ihr von Segen triefet, D laßt mich füssen euch!

In laß ans Derz dich schließen, Du süßer Himmelsgast, Bom Haupte bis zu Füßen Sei minniglich umfaßt: Ist dir mein armer Dienst genehm, So sei mein Herz dein Kripplein, Wein Haus dein Betblebem.

Da wachse, thron und wohne, Du sußes Angesicht, Als meines herzens Krone, Als meines hauses Licht, So wird in beinem Gnabenschein Mein herz ein Tempel Gottes, Mein haus ein Bethel sein.

# Bum neuen Jahr.

#### Ralenbergruß.

90f. 90, 2.

Sum neuen Jahr ben alten Bater, Deß ftarfer Arm bie Welten hält! Er hat fein Bolf seit grauen Tagen Auf Ablersslügeln treu getragen, Ihm sei die Jufunft heimgestellt; Bum neuen Jahr ben alten Bater, Deß starfer Arm die Welten hält!

Bum neuen Jahr ben neuen Segen, Roch Wasser gnug hat Gottes Born; Barrt fröhlich sein, ihr Kreaturen, Balb bedt er bie beschneiten Fluren Mit grüner Saat und golbnem Korn; Jum neuen Jahr ben neuen Segen, Roch Wasser gnug hat Gottes Born!

Zum neuen Jahr bie alten Sorgen, Noch sind wir nicht im Jubeljahr; Noch wallen wir auf Pilgerwegen Berg auf und ab in Sonn und Regen; Noch gilts zu fämpfen immerdar; Zum neuen Jahr die alten Sorgen, Noch sind wir nicht im Jubeljahr! Zum neuen Jahr ein neues hoffen, Die Erbe wird noch immer grün; Auch dieser März bringt Lerchenlieber, Auch dieser Mai bringt Rosen wieber, Auch dieses Jahr läßt Freuben blühn;

Bum neuen Jahr ein neues hoffen, Die Erbe wird noch immer grun!

Bum neuen Jahr ben alten Glauben, In biefem Zeichen siegen wir; Glüd zu, mein Bolt, auf allen Bahnen Entrolle fühn ber Zufunft Fahnen, Doch Christus bleib bas Reichspanier:

Bum neuen Jahr ben alten Glauben,
In biefem Zeichen siegen wir!

Bum neuen Jahr ein neues Berge, Gin frisches Blatt im Lebensbuch!
Die alte Schuld fei ausgestrichen,
Der alte Zwist sei ausgeglichen,
Und ausgetilgt ber alte Fluch;
Bum neuen Jahr ein neues Berge,
Ein frisches Blatt im Lebensbuch!

#### Erfdeinungsfeft.

Matth. 2, 1-12.

Purch Bethlems alte Pforte Belch föniglicher Jug! So sah man nichts am Orte, Seit David Krone trug; Drei Fürsten sieht man schreiten In frember Bundertracht; In Ehrfurcht folgt vom Beiten Des heergefolges Pracht.

Man führet ftolze Rosse Bom weiten Weg bestaubt, Boch ragt aus buntem Trosse Der Dromedare Haupt, Sie kommen schwerbeladen Mit manchem eblen Gut Aus öben Wüstenpfaden, Aus heißer Sonnenglut.

Ihr Fremblinge, von wannen?
"Bom Morgenlande fern!"
Bas führt euch ber, ihr Mannen?
"Uns führte Gottes Stern!"
Ben suchet ihr am Orte?
"Den König aller Welt!"—
Sie treten in die Pforte
Darob ber Stern sich stellt.

Raum fasset all ben Schimmer Der engen hütte Raum, Maria sist im Zimmer Und lächelt wie im Traum; Sie hält in stiller Wonne Ein göttlich Kind im Schoos, Das blicht wie eine Sonne Aus Augen tief und groß.

Und von bes Kindleins Bliden Getroffen, sinken sie Mit seligem Entzüden Geblendet in das Knie, Und Beihrauch, Gold und Myrrhen, Sie bietens ehrfurchtsvoll In köstlichen Geschirren Als ihrer Liebe Zoll.

D feht ben schönen Alten,
Der auf ben Knien entzucht
Aus rothen Mantels Falten
Sinauf zum Kinde blickt;
Dahinter unterthänig
Ein hoher Mann sich neigt,
Ein junger Mohrenkönig
Sich faunend vorwärts beugt!

Ja fniet nur ihm zu Ehren, Bringt Golb und Weihrauch her; Ihm soll sich noch befehren Der Bölfer Schaar am Meer; Die Beiben follen wallen Im Glanz von feinem Licht, Die Fürsten follen fallen Bor ihm aufs Angesicht.

Biel Könige noch und Raifer Beugt bieses Kind ins Joch, Ihm steht an Geist kein Weiser, Rein Fürst an Macht zu hoch; Rein Bolf ist so verloren, Rein Land so nebelfern: Jum Licht wirds noch geboren Bu Füßen bieses Herrn.

Und was in allen Jonen Die Erbe schönes schafft, Der Geist ber Nationen, Der helben Muth und Kraft, Der Beisen Bis und Künfte, Der Reichen Gelb und Gut—Steht diesem Kind zu Dienste, Bahlt seinem Reich Tribut.

Sabt ihr am himmelerunbe Richt feinen Stern gefehn? Buhlt ihr im Berzensgrunde Richt feines Geiftes Behn? D fommet, ihn zu grüßen, Bolgt felig feinem Stern, Fallt freudig ihm zu Füßen, Dem herren aller herrn!

Und wer ihn hat gesehen, Und wer ihn hat erkannt, Rann fröhlich heimwärts gehen Den Weg ins Baterland; Und wär bein Pfad auch bunkel: Dir glänzet nun allftund Mit seligem Gefunkel Ein Stern im herzensgrund.

#### Charwoche.

Es war ein wunderlicher Rrieg Da Tob und Leben rungen. Luther.

Sei mir gegrüßt, o stille Woche, Boll Schwermuth und voll Seligseit, Wo von des Todes bittrem Joche Die Liebe sterbend uns befreit! Wie ernst mit heilger Todesmahnung, Und doch wie gnadenreich und milb, Boll zauberischer Frühlingsahnung Betritist du wieder mein Gesilb.

Roch birgt in leichten Woltenschleiern Die Frühlingssonne das Gesicht, Daß nur verstohlen, matt und bleiern Ihr schwüler Strahl den Flor durchbricht; Roch feiert sie die heilgen Stunden, Da überm Kreuz auf Golgatha Man trauernd ob des heilands Wunden Ihr Angesicht erbleichen sah. Bohl buftet icon manch fuges Beilchen Berborgen am besonnten Rain,
Doch hüllt es schüchtern noch ein Beilchen Sein Saupt in zarte Blätter ein;
Bohl fäumen lichtgrün sich bie Seden,
Doch muß noch nacht und unbelaubt
Mein Rosenstrauch bie Zweige streden
— Zum Dornenfranz um Jeju Saupt.

Schon zwitschert hier und borten leise Ein Bögelein aus weicher Bruft, Und girrt bie alte suße Weise Bon Frühlingswonn und Liebesluft; Doch plöplich stodt sein holbes Loden, Womit es um sein Bräutchen wirbt, Dumpf mahnen die Charfreitagsgloden: Der herr der Kreaturen stirbt!

Bohl fünden schon die längern Tage:
Der goldne Sommer ist nicht weit;
Doch steht noch Tag und Nacht in Bage
Noch Kinsterniß und Licht im Streit,
Doch sinste mit heilgen Dämmerungen
Ein stiller Abend noch herab,
Und läd't zu tiesern Anbetungen
An Jesu Kreuz und Jesu Grab.

Und steigt mit friedlicher Geberbe Der Mond herauf in blauer Söh, Dann dünkt mich rings die weite Erbe Ein Garten von Gethsemane; Und weht ber Nachtwind von ben Sügeln, Dann mahnt miche wie die Abendluft, Die feierlich mit Engeloflügeln Umfäufelte bes heilands Gruft.

Und boch—in stillen Grabestlüften Regt sichs von neuem Leben schon, Und boch in hohen himmelslüften Erklingts wie ferner Harfenton; Dort stimmen schon zu Ofterpsalmen Die Engel ihrer Saite Rlang, Und schwingen grüßend ihre Palmen Dem Auferstandnen zum Empfang.

Drum kann das Kindlein kaum erwarten Das rosenfarbne Ofterkleib,
Drum hält schon Wiese, Walb und Garten Den bunten Frühlingsschmuck bereit;
Drum heb auch bu aus Gram und Sorgen,
Gebeugte Seele, dein Gesicht,
Und hosse, daß ein Oftermorgen
Aus bem Charfreitagsdunkel bricht!

#### Offergruß.

30h. 20, 11-18.

Chas weinest bu? o süßer Oftergruß,
D selige Maria Magbalene!
Dies Wort erquict gleich einer Mutter Ruß,
Und füßt vom Auge sebe bittre Thräne;
Auch mir wie bir tönts heute festlich zu:
Was weinest du?

Bas weinest du? so fäuselts in der Luft Rach Winters Frost an diesem Frühlingsmorgen; Der Fluren Grün, der Blüten süßer Duft, Der Sonne Glanz verscheucht die bangen Sorgen, Die Lerche singts, die Quelle rauscht dirs zu: Bas weinest du?

Was weinest bu? aus Thränen schau empor, Kennst bu ihn nicht, ben milben himmelogartner, Der unsichtbar burch biesen Blumenstor hinwallt, bes ewgen Parabieses Pförtner? Er ruft auch bir, verschmachtet Röslein, zu: Was weinest bu?

Was weinest du? weinst du um beinen herrn, hat ihn die Welt, die falsche, dir genommen? D blick nur auf, er ist dir ja nicht fern, Aus Grabesnacht ist er uns wiederkommen, Trop Schloß und Riegel steht er da im Nu: Was weinest du?

Was weinest bu? weinst ob bem Grimm ber Welt? D sieh, auch ihm hat sie bas Grab versiegelt Und ihre Hüter an die Thür gestellt, Und boch allmächtig hat er aufgeriegelt; Glaubst bu benn nicht, daß Gott noch Wunder thu? Was weinest bu?

Bas weinest du? weinst du um beine Schuld, Ist das der Stein, der deine Seele schrecket? O sieh, in seinem Aug ist lauter Huld, In seinem Grab liegt unsre Schuld bedeckt; Das zagende Gewissen hat nun Auh:

Bas weinest du?

Was weinest bu? weinst bu um Erbennoth, Weil über bir bie Trübsalswolfe dunkelt? O siehe, wie das Ostermorgenroth So hell auf ben Charfreitag-Abend funkelt! Drum dulbe, bete, glaube, hoff auch du: Was weinest du?

Was weinest du? weinst um ein theures Grab? Such, was unsterblich, nicht im Aschenhügel, Rur Erbe wars, was man ber Erbe gab, Der Beist aus Gott schwang himmelan die Flügel, Einst sprengt der Herr die morsche Todtenruh: Was weinest du?

Bas weinest bu? wird bir die Zeit zu lang? Sehnst bu bich beim nach sauren Pilgerjahren? O siehe, bir zum seligen Empfang Ift schon bein Herr zum Bater aufgefahren; Bald legst du ab die staubgen Erbenschuh; Was weinest du?

Bas weinest du? ja, herr, ein Tröpslein Troft Kannst du in jeden Trübsalsbecher mischen; Eg ich auch hier noch manchmal Thränenkost, Dort willt vom Aug du alle Thränen wischen, Dann rauschen mirs die Engelsharfen zu: Bas weinest du?

#### Pfingfigewitter.

Sobes Lieb 4, 16.

Stebe auf, Rordwind, und tomm, Gudwind, und webe burd meinen Garten, baß feine Burgen triefen.

TA ie feierlich hat es gewittert Auf Pfingsten so früh schon am Tag; Bie haben bie Perge gezittert Des Donners elestrischem Schlag; Bie strömte so gnäbig ber Regen Dernieber zur burstigen Flur, Wie bampfet vom bimmlischen Segen Ringsum bie erquicte Natur! Bie glänzt ber gereinigten Lüfte Durchsichtig frystallenes Blau, Bie wallen berauschenbe Düfte Balsamisch burch Garten und Au, Wie perlet, vom Regen erfrischet, Der Blumen holbseliger Flor, Wie jubelt harmonisch gemischet Der Bögelein munterer Chor!

So jauchzte und glänzte bein Garten, herr Jesu, erhöheter held,
Als du ihm nach sehnlichem Warten
Den Regen auf Pfingsten bestellt;
Wie hat es da herrlich gewittert
In Feuer und Sturmesgebraus,
Wie wurden die herzen erschüttert,
Wie bebte das steinerne haus!

Wie zucke in zündenden Flammen hernieder bein heiliger Blip,
Wie fuhren die Feinde zusammen
Im Schlaf auf behaglichem Sip;
Wie wurden die Zagenden wacker,
Elektrisch vom Geiste durchzück,
Wie grünte und blühte dein Acker,
Mit Saaten des Glaubens geschmück!

Da rauschte von himmlischen Gaben Bernieber ein Regen so milb, Die bürstenben Bergen zu laben, Zu tränken bas bürre Gefilb, Da strahlten begnabigte Seelen, Wie Morgens das Gras auf der Au, Und trugen wie Gold und Juwelen Der Gnade helleuchtenden Thau.

Da fang bir in feurigen Zungen Der Zeugen gefügelter Chor; Da hat sich als Lerche geschwungen Dein Petrus vor Allen empor, Da lernte Johannes ben tiefen, Den rührenben Nachtigallschlag, Sein Ablersgesieber zu prüfen, Stieg Paulus hervor an ben Tag.

Da fuhr bein lebenbiger Obem Dernieber vom himmelsgezelt, Und fegte ben giftigen Brobem Dinweg aus ber alternben Welt; Da wehte ein himmlisches Düften Balsamisch burch Känber und Meer, Da wogte in sonnigen Lüften Der Blumen buntfarbiges Deer.

Da blühte bie Liebe als Rofe, Dem König ber Liebe zum Preis, Die Demuth als Beilchen im Moofe, Die Keuschheit, wie Lilien weiß, Da sproßte in purpurnen Nelfen, Boll würziger, brennenber Glut, Zu Kränzen, die nimmer verwelfen, Der Märtyrer heiliges Blut! D seliger Frühling ber Pfingsten, Wie bist bu entschwunden so weit! Wo bleibst du in dieser geringsten Und zwiefach erstorbenen Zeit? Komm wieder, die Glaubigen warten Und hängen bie Häupter so müb, Durchwehe den schmachtenden Garten, Steh auf, wie im Nord, so im Süb!

Komm wieber in heiligen Gewittern, Komm wieber in sauselnbem Wehn, Die Trohigen komm zu erschüttern, Die Zagenben komm zu erschühn; Was schmußig, bas werbe gereinigt, Berjüngt, was gebrechlich und alt, Was streitet, bas werbe vereinigt, Dein ist ja noch Nacht und Gewalt!

Durchrausche die Söhen und Tiefen, Durchwandle so nahe wie fern, Daß seine Gewürze dir triefen, Die Kirche, den Garten des herrn; Und streifst du auf segnenden Pfaden Mild auch ein zerstoßenes Rohr, So hebe, du Tröster, in Gnaden Auch mich aus dem Staube empor.

## Ernte- und Berbft - Dankfeft.

(1857.)

Pfalm 106, 1.

Dantet bem Berrn, benn er ift freunb. lich und feine Bute mabret emiglich.

Hantet bem Schöpfer und preist ben Erhalter, Deffen Barmbergiafeit immer noch neu, Rühret bie Barfe und fvielet ben Pfalter, Schmedet und febet, wie freundlich er fei, Biert bie Altare, Bringt ibm gur Ehre

Liebliche Opfer bes Lobes berbei.

Bort ihr im Chore bie hallenben Gloden? Schmudt euch, ihr Burger, jum festlichen Bang: Biele jum Saufe bes Berren ju loden, Beithin ericalle ber berrliche Rlana; Auf nun, ibr Riegel,

Deffnet bie Rlügel. Beilige Thore, bem Bolf gum Empfang!

Danfet bem Ronig bes Simmele, ihr Fürften, Rnieet poran in ben porberften Reibn, Babrlich, mo Taufenbe bungern und burften, 3ft es nicht lieblich, ein Ronig gu fein;

Danfet ibr Armen; Gottes Erbarmen. Alles umfaßt es, mas groß und mas flein. . Jahrelang hat er sein Antlit verborgen, Aber nicht ewiglich hält er ben Zorn, Erodnet noch Thränen und stillet noch Sorgen, Schüttet noch Segen aus golbenem horn.

Läßt uns die Saaten Reichlich gerathen, Küllt uns die Kluren mit Wein und mit Korn.

Schneeig und rofig im Monbe ber Wonne Ließ er uns Wälber voll Obstes verblühn, Flammend im Sommer bas Feuer ber Sonne Ueber Gebirgen und Thälern erglühn,

Wettern, bie brohten, Sat er geboten Gnäbigen Fluges vorüberzuziehn.

Debet, ihr Schnitter, die golbene Garbe, Schwinget fie auf ben befränzten Altar; Daß nun im Lande fein hungriger barbe, Stellt fie zum Zeugniß im heiligthum bar; Mühlen, fie faufen, Tennen, fie braufen, Loben im Taft bas gesegnete Jahr.

Bringet, ihr Winzer, die Früchte ber Reben, Trauben, gereift an der sonnigen Glut; Simmlische Tropfen ins irdische Leben Flößet ihr süßes, ihr feuriges Blut, Lindert die Schmerzen, Träuft in die herzen Goldenes Doffen und männlichen Muth. Beiht auch, ihr Armen, bie nährenden Anollen, Röthlich und bläulich in Körben gehäuft; Unter des Acters bedeckenden Schollen, Nimmer vom schädlichen Regen erfäuft,

Sind uns die runden, Bieder gefunden Aepfel der Erbe zur Freude gereift.

Aber nun bringet, ihr Mabchen und Anaben, Früchte ber Baume, rothwangig wie ihr, Unter ben sugen, ben saftigen Gaben Brachen bie seufzenden Aeste ja schier;

Purpurn behangen Sah man es prangen Rings im beschatteten, grünen Revier.

Kommet auch ihr noch an Stäben, ihr Alten, Singet noch einmal ein: "Gott ist getreu!" Was noch von Blumen die Gärten enthalten, Traget zum Schmuck bes Altares herbei;

Aster und Winden Sollen verfünden: Gottes Erbarmen blübt immer noch neu!—

Aber nun schaue in Gnaben hernieber, Großer und reicher und gütiger Wirth; Siehe, in Thränen versammelt sich wieber, Was sich im Trope zerstreut und verirrt; Derr, herr, verzeihe, Seilige, weibe.

Baibe bein Bolt, ein barmbergiger Birt!

Laß uns genießen mie Loben und Danken, Bas uns bein milbes Erbarmen geschenkt, Laß uns im Glauben und hoffen nicht manken, Beil bu boch Alles jum Besten gelenkt;

Lehr uns der Liebe Göttliche Triebe, Belde barmherzig des Bruders gebenkt!—

Danfet bem Schöpfer und preist ben Erhalter, Deffen Barmherzigfeit immer noch neu, Rühret die harfe und spielet den Psalter, Schmedet und sehet, wie freundlich er sei; Last es in Chören, Donnernben, hören Dimmel und Erde: Der herr ist getreu!

Auf Martini.

Matth. 25, 43.

Ich bin nadenb gewesen unb ihr habt mich belleibet.

**Ü**Lenn bem ersten Frost zum Raub Sinkt vom Baum bas rothe Laub, Derbstesnebel, kalt unb feucht, Durch bie öben Wälber streicht, Und verfrühte Loden schon Als des Winters Bortrab brohn: Wird, mein Kind, ein edler Geld Dir im Geifte vorgestellt.

Sankt Martinus, hoch zu Roß, Ritt geharnischt aus dem Schloß, Um den Jüngling, stolz und schön, Sieh den rothen Mantel wehn!

Aber unterm hohen Thor Stand ein Armer, welcher fror, Der sich vor dem Ritter bück, Bor dem Roß zur Seite brück.

Das erbarmt bes helben herz, Rahm bie Schneibe seines Schwerts, Schnitt ben Mantel burch im Ru, Warf bem Mann bie hälfte zu,

Ließ den Alten staunend bort, Ritt getrosten Muthes fort, Trug im Rampf das halbe Rleib, Kämpfte drum nicht schlechter heut.

Aber in berselben Nacht Ift ber helb vom Schlaf erwacht, Sieht in Strahlen milb und schön Christ. ben berrn, am Bette stehn. Der, in seiner Gerrlichkeit, Trägt Martinus halbes Kleib, Schaut mit Himmelshuld ihn an, Spricht: bas hast du mir gethan!—

Benn bem ersten Frost zum Raub Sinkt vom Baum das rothe Laub, Herbstesnebel, kalt und feucht, Durch die öben Wälder streicht,

Und verfrühte Floden ichon Als des Winters Bortrab brohn: Dann, mein Kind, gedenke dran, Wie Martinus bort gethan.

Schau, ob nicht in Froft und Eis Frierend ftebt ein armer Greis, Ob ein Kind mit nachtem Fuß Durch den Schnee zur Schule muß;

Ob vielleicht ein frankes Weib Krümmt auf Strob den siechen Leib, Und am Busen, abgehärmt, Kaum den bleichen Säugling wärmt.

Denke, was bein herr gebot, Brich bem hungrigen bein Brob, Theile mit barmherzger hanb Dem Entblösten bein Gewand. Einstens in ber herrlichkeit Trägt ber heiland bann bein Kleib, Blidt mit himmelshuld bich an, Spricht: bas haft bu mir gethan!

## Konfirmation.

### Mbichiebs . Gruß.

1. Theff. 2, 9-13.
1. Tim. 6, 11-16.

Seib eingebenk!—o theure Kinderschaar, Bergiß die Stunde nicht, Bo du gekniet am festlichen Altar 3m heilgen Worgenlicht, Bo fromm geneigt mit glühnden Wangen Den Segen du aufs Daupt empfangen, Seib eingebenk!

Seib eingebent! ein gut Bekenntniß klang Aus eurem Kinbermund; Gott hats gehört; o ftehet lebenslang Auf biefem Felfengrund; Was ihr in göttlich-schönen Stunben So laut bezeugt, so tief empfunden,— Seib eingebent! Seib eingebenk, wie euch ber gute hirt So treu bei Namen rick,
Daß keins hinfort, aus feiner hut verirrt,
Jur Bufte sich verlief:
Er hat die Schästein all gezählet,
D baß bereinst nicht Eines fehlet;
Seid eingebenk!

Seib eingebent!—nicht weit mehr gehn wir mit, Die euch hieher gebracht: Balb schläft bas Aug, bas euren Kindertritt So liebreich hat bewacht; Denkt an bes treuen Baters Lehren, Denkt an ber frommen Mutter Zähren, Seib eingebenk!

Seid eingebent, wenn die Versuchung naht, Und Welt und Sünde lockt,
Wenn ungewiß auf blumenreichem Pfab
Der Fuß bes Pilgers stockt;
Dann benkt, was ihr so fest gelobet,
Dann sorgt, daß ihr die Treu erprobet,
Seid eingebenk!

Seib eingebent, wenn in bes Lebens Roth Die Freubensonne bleicht; Benn über Bangen, heute frisch und roth, Des Rummers Zähre schleicht, Dann benkt: ob all bem Beltgetummel Bohnt mir ein treuer Freund im himmel; Seib eingebenkt! Seib eingebent bes hohen Baterlands, Das eurer Wallfahrt Ziel; Berscherzet nicht ben ewgen Ehrenkranz Um Tanb und Kinterspiel: Der Krone, die am Ziele blinket, Der Palme, die dem Sieger winket, Seib eingebenk!

Seib eingebent!—o großes hirtenherz, Du hast sie bir erkauft; Du blutetest um sie im Todesschmerz, Auf dich sind sie getauft; Wir lassen sie in beinen händen, Du wollst bas gute Werk vollenden: Sei eingebent!

### Ramaefühl.

"Wenn bie Reben wieber bluben, Rubret fich ber Wein im Falle; Benn bie Rofen wieber gluben, Weiß ich nicht, wie mir geschiebt."

Den Anaben.

Seib gesegnet, junge Reben, Die am ewgen Weinstod blühn, Und bes herrn Altar umweben Doffnungsvoll mit frischem Grün, hauchet aus in süße Düfte Eurer Jugend reinen Flor, Ranket in die blauen Lüfte hoch bas goldne Laub empor!

Blühnbe Schaar auf beinen Anieen, Warum wird mein Auge naß?
Wenn die Reben wieder blühen, Rühret sich der Wein im Jaß;
Also wird von sanster Trauer
Wunderbar mein herz gerührt,
Das aufs neu die Andachtschauer
Seiner frommen Kindheit spürt.—

### Den Mabden.

Seib gegrüßt, ihr frischen Rosen, Die ihr Jesu Kreuz umsprießt, Und ber Gnabe sanstem Kosen Ahnungsvoll ben Kelch erschließt; heilge Glut ber ersten Liebe, Rahte nimmer bir ber Wurm! Frommer Schwung ber Jugendtriebe, Knickte nimmer bich ber Sturm!

Seh ich folche Rosen glühen, Beiß ich nicht wie mir geschieht; Brühe Gnabenftunden ziehen Leis vorüber im Gemüth, Da noch wie bie Ros' im Thaue, Rein vor Gott mein Berze stand, Eh bie Welt, die kalte, rauhe, Ihm ben schönsten Schmud entwand.

### Beiben.

Junge Rofen, frifche Reben Blubt bem Berrn gur Freude fort, Sonn und Regen woll er geben, Daß ihm keins, ach, keins verborrt; Daß ihr Rosen unentblättert Glüht in frommer Scham und Zucht, Daß ihr Reben unverwettert Reift zu ebler Geistesfrucht!

## Abendmaßt.

30h. 6, 55.

Mein Fleisch ift bie rechte Speise unb mein Blut ift ber rechte Trant.

Reicher König, Wirth voll Gnaben, Mich verlangt nach beinem Rahl; Deine Knechte gingen laben, Rufenb über Berg und Thal; Was da mag an Erbentischen Köftliches bereitet sein: Derzen kannst nur du erfrischen, Seelen sättigst du allein.

3war ber Weltlust Golbpokale Seh ich hier nicht aufgestellt, Finde nichts beim ernsten Mahle, Was ben Sinnen wohlgefällt; Doch ein Brod wird hier gebrochen, Und ein Trank wird hier gereicht, Und ein Gruf wird hier gesprochen, Dem kein irbisch Labsal gleicht.

Eine Königin vor Zeiten Pries man mir im Deibenland, Die, ein Festmahl zu bereiten, Millionen aufgewandt, Denn statt Allem, was beim Mahle Fürstenlippen sonst ergöpt, War bem Gast nur eine Schale Derben Weines vorgesett.

Aber in bem schlechten Tranke, Dran ber hohe Gast sich stößt, Dat sie ihm zu Lieb und Danke All ihr bestes aufgelöst: Eine Perle, welcher keine Rings in allen Landen gleich, Eine Perle schwamm im Weine, Werth ein halbes Königreich.

Doch von beiner Zauberschale, Buhlerische Königin, Benb ich mich jum Liebesmahle Meines guten birten hin; Denn in biesem Rachtmahlstelche Reicht er mir ein Kleinob bar, Eine Perle, gegen welche Dein Juwel ein Spielzeug war.

Diese Perle, unvergleichbar Jebem irbischen Gewinn, Diese Perle, unerreichbar Kür ben groben Fleischesssun, Diese Perle, bie mit Bluten Mir mein Seiland einst errang, Als er aus bes Tobes Fluten Siegreich sich zum Lichte schwang:

Diese Perle heißet Friede, Friede, ben bie Welt nicht hat; Kraft für Schwache, Ruh für Mübe, Trost für bie, so sündenmatt; Alles Erbenleib muß schwinden, Aller Erbenglanz verglimmt, Darf ich biese Perle finden, Die im Nachtmahlstelche schwimmt.

### Brautlied.

Ruth 1, 16. 17.

Wo bu hingebeft, ba will ich auch hingeben, wo du bleibeft, da bleibe ich auch. Dein Wolf ist mein Bolf und bein Gott ift mein Gott. Wo du ftirbft, da fterbe ich auch, da will ich auch begraden werren.

Gie.

The bu nun wandelft, da wandle ich auch, Da folg ich und bin es zufrieden: Bom ersten Ruß bis zum letten Hauch— Run werden wir nimmer geschieden; Bom seligen Ja vor dem Traualtar Bis zum bittern Ade an der Todtenbahr— Wir bleiben zusammen hienieden. Œr.

Bo bu nun weilest, ba weile ich mit, Da bleib ich und suche nichts weiter! Bom ersten Schritt bis zum letten Tritt Dein Schatten, bein Schup und Begleiter; Einst lief ich ums Glück landein und landaus, Nun wird mir zur Welt mein friedliches haus, Bo schiene bie Sonne so heiter?

Sie.

Dein Bolk, mein Bolk; o führe bie Braut Den würdigen Eltern entgegen, Den Segen ber Liebe, ber häuser baut, Aufs haupt uns gütig ju legen; Dein thörichtes Kind ist so fremd in ber Welt, Sei du mein Stab, mein Führer, mein held Auf des Lebens verschlungenen Wegen.

Œτ.

Dein Gott, mein Gott; geleite mich bu, D fromme Seele, gen himmel; Den stürmischen Geist, o bet ihn zur Ruh, In ber Welt verworrnem Getümmel; Mein Segensengel, mein Friedensstern, Jur hut mir gesetzt von Gott, bem herrn, Im sündigen Menschengewimmel!

Gie.

Dein Glüd, mein Glüd, und was will ich benn mehr, Als für bich, du Einziger, leben? D daß ich ein Engel, ein heiliger, wär, Wie wollt ich bich schüpenb umschweben, Dir segnend mit Rosen bie Pfade bestreun, Die stechenden Dornen, den hemmenden Stein So treu aus dem Wege dir heben!

#### Er.

Dein Leib, mein Leib; mein bift bu im Schmerz, Wie mein in fröhlichen Tagen; Romm, neige bas Röpfchen getroft mir ans herz, Mir ben fleinsten Rummer zu flagen; Getheilte Freud ift ja boppelte Freud, Getheiltes Leib ift ja halbes Leib, Und bie Liebe, sie mächfet im Tragen.

#### Sie.

Dein Grab, mein Grab; wo man bich begrabt, Da legt man auch mich in bie Erben; Gehft bu mir von hinnen, so bab ich gelebt, Kann fröhlich nimmermehr werben. Ein Sügel bede uns Beibe zu, Beim Staube ber Staub—o trauliche Ruh Nach bes Lebens Luft unb Beschwerben!

#### Œr.

Dein himmel, mein himmel; wohl reißen fie einft Mit Schmerzen, bie irbischen Banbe; Doch wenn bu an meinem hügel nun weinst, Blick auf die himmlischen Lande; Die Gott vermählte, die scheibet kein Tod, Sie schweben ins ewige Morgenroth Im himmlischen hochzeitgewande.

Beibe.

Run Bater, ber bu bie Liebe bist, Erhöre ber Liebenden Bitte; Du König ber Herzen, Herr Jesu Christ, Sei du im Bunde der Dritte; O Geist des Friedens, so rein und so zart, Romm auf uns nieder nach Taubenart, Schweb segnend ob unserer Hütte!

# Am Sochzeitmorgen.

Matth. 18, 20.

Bo zwei ober brei versammelt finb in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen.

Wei Banbe wollen heute sich An heilger Stätte fassen, Sich halten treu und inniglich, Und nimmermehr sich lassen: Doch festzuziehn solch Liebesband, Soll helsen eine andre Hand, Soll Gottes Hand zum Segen Sich auf die euern legen!

Zwei Zungen wollen heut ein Wort, Ein heilig Ja fich geben; Das kurze Wort, o fling es fort Durchs ganze lange Leben! Doch bağ bies Ja gesegnet sei, Ertöne noch ein Ja babei, Erschall aus Gottes Munbe Das Ja zu eurem Bunbe!

3 wei bergen brennen fröhlich heut In Einer Liebe Flammen, Und halten fest in Leid und Freub Bon heute an zusammen; Doch daß da bleibe derz an Derz, So haltet sieißig himmelwärts Jum Baterherzen broben Die eurigen erhoben!

3wei Ramen wollen heute gern In Einen sich verschlingen, Den ihren will bem Eheherrn Die Braut zum Opfer bringen; Doch soll ber Bund gesegnet sein, So klinge noch ein Name brein, So kling in Gottes Ramen Zu eurem Ja bas Amen!

3wei Häuser bliden lieb und traut Aufs neugeschmüdte britte; Der Eltern Segen hats gebaut Den Liebenden zur Hütte; Wie glänzt das Hüttchen schmud und neu' Doch daß da gut zu wohnen sei, Laßt sleißig euch die Gloden Zum Hause Gottes loden! So zieht zu Zwein ins Gotteshaus, Die Freunde zum Geleite! So kommt vereint vom Derrn heraus, Er felbst an eurer Seite! Zieht fröhlich ein zur eignen Thür, Bleibt eins in Liebe für und für, Und Gott in eurer Mitte Sei selbst im Bund ber Dritte!

## Rose im Thal.

Sohes Lieb 2, 1. 2.

36 bin eine Blume ju Garon und eine Rofe im Thal. Wie eine Rofe unter Dornen, fo ift meine Freundin unter ben Töchtern.

Einfame Rofe, Blühft so verlaffen, Billt hier im Thale Stille verblaffen? Dat benn fein Anabe Deiner begehrt? Dielt benn fein Wanbrer Pflüdens bich werth?

Senkeft wie schamroth Leise das Röpfchen, Weinst wie in Trauer Thaues ein Tröpfchen; Schab um bie Farben, Schab um ben Duft, Schmückt nur bie Wildniß, Labst nur bie Luft!

Einfame Rofe, Deute wie gestern Blühst du im Schatten, Ferne den Schwestern, Aber beneibe Du nicht ihr Glück, Friedlich und freundlich Fiel bein Geschick.

Manche, ach! sah ich Wonniglich pflücken, Bräutlich bes Jünglings Busen zu schmücken, Aber ben Roben Reute ber Raub, Schnöbe zertreten Starb sie im Staub.

Manche verpflanzet Sah ich in Scherben Stille verfümmern, Langfam verberben, Knospen und Zweige Trieb sie so matt, Sorgengeziefer Nagte am Blatt. Einsame Rose, Bleibe alleine, Bleibe bie Stolze, Züchtige, Reine; Lacht bir fein Auge, Blinkt bir ein Stern, Blühst bu nicht Menschen, Blühst bem herrn!

Muß bich fein Thau nicht Lieblich befeuchten?
Sonn und Gestirne Freundlich bir leuchten?
Wedt bich nicht Morgens Zephyr im Haag?
Wiegt bich nicht Abends Rachtigallschlag?

Bürze bas Lüftden, Das bich umfauset, Labe bas Bienchen, Das bich beschmauset, Schmüde bie Büste, Die bich umbegt, Lobe ben Schöpfer, Der bich verpflegt!

Selig, bem Söchften Stille zu halten, 3hm nur zum Dienfte Fromm fich entfalten, 3hm nur zu Liebe Duften und glühn, 3hm nur zur Ehre Leife verblühn!

Einsame Rose, Blühenbe Ronne, Bleibe ber Wildniß heimliche Wonne, Bleibe bes heilands "Rose im Thal," Bis bich sein Engel Pflücket einmal.

Sollft bann in schönern Ewigen Lenzen,
Rose von Saron,
Derrlicher glänzen,
Sollft bei bes Lammes
Himmlischem Mahl,
Bräutliche Jungfrau,
Prangen im Saal.

### Sonntagmorgen.

Pfalm 84, 2, 3.

Die lieblich find beine Bohnungen, Derr Zebaoth! Meine Seele verlanget und febnet fich nach ben Borböfen bes Derrn: mein Leib und Seele freuen fich in bem lebenbigen Gott.

Derg, mein Berg, welch sanfte Luft begft bu heut in ftiller Bruft? Aug, mein Aug, welch milbes Glud Strablet bein verklärter Blid?

Ifts bas holbe Himmelblau? Ifts bie bunte Blumenau? Ifts ber Bögel Worgenpfalm? Ifts ber Thau auf Gras unb Halm?—

Schön ist meines Gottes Welt, Blumenstur und himmelszelt, Süß bas Wehn ber Morgenluft, Rosenglanz und Nelsenbust.

Aber was mich fröhlich macht, Heut ists mehr als Erbenpracht, Heut ist meines Herren Tag! Selig, wer es fassen mag. Süßer noch als Bogelfang Tönt mir heute Glockenklang, Sanfter weht als Frühlingswind Friede Gottes um sein Kind.

heut im schmuden Rämmerlein Rehrt mein heiland bei mir ein, heut im schönen Gotteshaus Theilt man himmelsgüter aus.

Wie der Thau sich niedersenkt, Kraut und Blume milbe tränkt, So mit Gottes Wort und Geist Wird die Seele heut gespeist.

Wie die Lerche jubilirt, Jubelnd fich im Blau verliert, Alfo steigt mein brunftig Derg heut in Andacht himmelwarts.

Sei willfommen, Tag bes herrn, Friebensengel, Morgenstern, Labequell im Büstensanb, Glockenlaut vom heimatlanb!

Nachgeschmack vom Parabies, Draus bie Sünbe mich verstieß, Borgesühl ber Himmelsrast Nach ber Erbe Müh unb Last! Tröft auch heute, die betrübt, Sammle was im Herrn sich liebt, Löfe, die gebunden sind, Lode bas verlorne Kind.

Bringe ber verstörten Welt Einen Gruß vom Dimmelszelt, Ruf auch mir vom Bater zu: Deil bir, Gottes Kind bift bu!

## Kindergottesdienft.

Matth. 21, 16.

Mus bem Munbe ber Unmunbigen baft bu bir ein Lab augerichtet.

Es läuten zur Kirche die Glocken, Die Eltern, sie gingen schon aus, Drei Kindlein in goldenen Locken, Die siten noch unter dem Haus.

Die muntern unmüßigen Gäfte Sinb noch für die Kirche zu klein, Doch wollen am heiligen Feste Sie fromm wie die Alten schon sein.

Dat jedes ein Buch sich genommen, Und hält es verfehrt auf dem Schooß, Draus singen die Schelme, die frommen, Mit schallender Stimme drauf los. Weiß felber noch teins, was es finget, Singt jedes in anderem Lon; Singt immer, ihr Kinblein, es bringet Auch so zu bem himmlischen Thron.

Dort ftehn eure Engel, bie reinen, Und fingen bem Bater ber Belt, Der ftets aus bem Munde ber Rleinen Am liebften fein Lob fich bestellt.

Singt immer; ba brüben im Garten, Da fingts in die Wette mit euch; Die Bögelein find es, die zarten, Die zwitschern im fungen Gesträuch.

Singt immer; ihr finget im Glauben, Das ift ja bem heiland genug, Ein berz ohne Falfch wie die Tauben Rimmt frühe gen himmel ben Flug.

Singt immer; wir singen, die Alten, Und lesen die Schrift mit Berstand, Und doch, ach! wie hundertmal halten Das Buch wir verkehrt in der hand!

Singt immer; wir fingen bie Lieber Nach Noten, so wie sichs gebort, Und boch—vom Gegante ber Brüber Wie oft wird ber Einklang geftört!



(139)

MON!

Singt immer; aus irbischen hallen Der hehrste und herrlichste Chor, Bas ist er? ein kindisches Lallen, Ein hauch in bes Ewigen Ohr!

## Sonntag - Nachmittag - Seimweh.

Selig find, bie ba heimweh haben, benn fie sollen nach hause tommen. Heinrich Stilling.

CLAs ifts doch für ein Sehnen Am Sonntag-Nachmittag, Das fast mich zwang zu Thränen, So lang ich benten mag?

Das Rachmittagsgeläute In blauer Luft verflang, Es ziehn gepupte Leute Die Straßen froh entlang.

So friedlich ists im Hause, So still der Sonnenschein, Ich sits in meiner Klause So heimlich und allein.

Kaum baß ein Müdlein schwirret Im einsamen Gemach, Kaum baß ein Täublein girret Dort auf bes Nachbars Dach. Doch irrt mein Blid vom Buche Abseits als wie im Traum, Und was ich sinn und suche, Ich weiß es selber kaum.

Möcht ich jest froh mit Anbern Durch grüne Fluren gehn, Mit Luft und Lachen wanbern Auf sonnenrothe höhn?

Gebenk ich alter Tage? Umbämmert meinen Blick Gleich einer goldnen Sage Der Kindheit Sonntageglud?-

Betrübt michs, baß fo frühe Der Ruhetag sich neigt, Und schon bes Werktags Mühe Bon fern sich wieber zeigt?—

Wie? ober sehnt dem Joche Aus ungewohnter Ruh, Dem Tagewerf der Woche Mein Geist sich wieder zu?—

Sinds längst entschwundne Seelen, Die aus der Selgen Reihn Sich grüßend zu mir stehlen Ins stille Rämmerlein?— Bie? ober haft die Flügel Du felbst, mein Geist, gespannt, Beit über Thal und hügel Ins obre Baterland?

Ja, ja, bas ist bie Bunbe, Der unverstanbne Schmerz, Der stets um biese Stunbe Mir bluten macht mein Herz.

Benn in bes Müllers Haufe Das Mühlrad wirb gestellt, Unb plöglich das Gebraufe In Tobesstille fällt:

Dann fpringt von feinem Pfühle Der Sausherr auf erschredt; Er ichlief beim Larm ber Mühle, Bis ihn bie Stille wedt.

So, wenn bie Raber ftoden Un meines Lagwerts Lauf, Dann wacht mir erst erschroden Die tiefste Seele auf;

Dann macht, was lang gebunden Im wirren Weltgetos, In stillen Sabbathstunden Das tiefste Weh sich los; Das Weh nach einem Frieben In bieses Lebens Streit, Den mir kein Lag hienieben, Und auch kein Sonntag beut;

Rach grünen Lebenstriften, Rach goldnem Freubenwein, Gereift in reinern Lüften, In milbrem Sonnenschein;

Rach einer himmelswonne, Rach einer Gottesstadt, Die weber Mond noch Sonne Bur Leuchte nöthig hat;

Rach einem Tag ber Frommen, Dem keine Racht anbricht;— O herr, wann barf ich kommen Zum ewgen Sabbathlicht?

### Morgenlied.

1. Mof. 28, 17.

Und Jatob fürchtete fic und fprach: Wie beilig ift diefe Stätte: Sier ift nichts anders benn Gottes Saus, und hier ift die Pforte des Simmels!

In biefer Morgenbammerung Bie fühl ich mich fo ftart, An Leib und Seele frisch unb jung, Erquickt bis in bas Mart!

Bie füß die reine Morgenluft Die Schläfe mir umbaucht, Als wär in Ebens Rofenduft Ihr kühler Strom getaucht!

Bie friedlich glänzt am Simmelesaum Der blaffe Morgenstern, Dieweil die Welt im dumpfen Traum Noch schlummert nah und fern!

Und schau! wie nun im Purpurlicht Die Sonne blist hervor! Ist das tes Himmels Pforte nicht, Und Edens goldnes Thor? So mußt auf seiner Banberschaft Dem Pilger Jakob sein, Als er, gestärkt in Gottes Kraft, Erwacht auf Bethels Stein.

"Wie heilig ift bie Stätte hier," So rief er schaubernd aus, "Hier ist fürwahr bes himmels Thür Und hier ist Gottes haus!"

Ja, wie im Traum ber Schläfer bort Den himmel offen sah, So war ber Engel Schut und hort Auch mir im Schlummer nah;

So stiegen, da mein Leib geruht, Die Engel nieberwärts, Und gossen frischen Pilgermuth Ins abgelebte Berz.

Drum wirb auch mir zum Beiligthum Dies stille Rämmerlein, Drum soll auch mir die Welt ringsum Ein großes Bethel sein.

Drum schließ auch ich zu bieser Stund, Wie Jakob bort aufe Reu, Mein Gatt und herr, mit bir ben Bund Der Kindeslieb und Treu. Sieb mir, wie du verheißen haft, Mein Brod und mein Gewand, Und führ in Tages Sip und Last Mich treulich an der hand:

So will ich heut in Luft und Roth Dein frommer Pilgrim sein, Und fröhlich bir im Abendroth Mein Lob- und Danklieb weihn.

## Abendroff.

Sad. 14, 7.

Und um ben Abend wird es lichte

Shau hin, im Westen wird es helle, Und um den Abend wird es licht, Wo noch des Spätroths Feuerwelle Den dustern Wolfendamm durchbricht; Die Sonne grüßet mild im Reigen, Als wäre sie des Jornes müd, Ein Bögelein aus nassen Zweigen Singt noch sein selig Abendlieb.

Welch sanfte Glut ist ausgegossen Auf Stadt und Flur, auf Thal und Höhn; Die Welt, von Rosenglanz umslossen, Sie strahlt nach Regen boppelt schön; Und tröftlich mit Posaunentönen Erflingt vom Thurme ber Choral, In Darmonieen zu versöhnen Des Tages Lärm, ber Erbe Qual.

D trüber Tag, im Sturm gekommen, Der mir kein Sonnenblichen bot, Und endlich Abschied noch genommen Mit einem süßen Abendroth:
Du zeigst mir meines Gottes Walten, Der, ob sein Antlis sich verhüllt, Doch nicht auf ewig Jorn zu halten, Nicht stets zu strafen ist gewillt.

Wie oft, wenn mir ein grauer Worgen Boll Wolfen ob bem Saupte hing,
Daß ich beklemmt von bangen Sorgen
Dem trüben Tag entgegen ging,
Wie oft zerrannen alle Nöthe,
Eh noch herniedersank die Nacht,
Dann jauchzt ich in die Abendräthe:
Der herr hat Alles wohlgemacht!

Wie ging ich oft auf rauhem Pfabe Mit büsterem, gebundnem Sinn, Ohn einen Sonnenblick der Gnade Durch meines Tages Arbeit hin; Doch noch in stillen Abendstunden Hat sich zu seligem Genuß Mein heiland bei mir eingefunden, Wie weiland dort in Emmaus! Schau hin—im Beften wird es helle, Und um ben Abend wird es licht!— So neig an meines Grabes Schwelle Mir einst, o Sonne, bein Gesicht; Bann durchgefämpft des Lebens Mühen, Bann durchgeseufzt der Erde Roth, Gott meiner Tage, laß erblühen Mir noch ein selig Abendroth!

Im milben Spätroth beiner Gnabe Berkläre mir zum leptenmal All meiner Erbenwallfahrt Pfabe Zurück bis in ber Kindheit Thal, Daß, wenn mein Tag sich nun geneiget, Und niedersinkt die lepte Nacht, Lobpreisend es mein Geist bezeuget: Der herr hat Alles wohlgemacht!

Und wie die Wolfen dort verschwinden In rother, warmer Abendglut, So tilge meiner Jugend Sünden In deines Sohns Versöhnungsblut, Daß losgesprochen und begnadet Wein Geist sich teint von hinnen hebt, Und froh, in goldnem Licht gebadet, Der Sternenwelt entgegenschwebt!

#### Slockentone.

3cf. 6, 3.

Beilig, beilig, beilig ift ber Berr Bebaoth; alle Lande find feiner Ebre voll.

Augen und herze mir labend hoch von der felfigen Wand, Schaut ich am heitersten Abenb Rieber zum sonnigen Land.

Drunten im golbenen Dammer Streckten die Fluren sich weit, Drüber wie waidende Lammer Dörfer und Stabte gerstreut.

Oben war Alles verftummet, Stille bie einsame Böh, Kaum baß ein Bienchen gesummet Ueber bem blübenben Klee.

Aber wie lieblich erschrocken Sorchet mein träumerisch Ohr: Drunten im Lanbe die Gloden Gehen auf einmal im Chor!

Eine begann erst im Grunde Schüchtern ben tönenden Reihn, Aber die Schwestern im Runde Fallen harmonisch mit ein. hinten vom Kirchlein im Walbe, Drunten vom Aloster am See, Drüben von schattiger Salbe, hüben von sonniger Söh,—

hier von bes Dorfes Kapelle, Ferne vom mächtigen Dom— Mijcht fich bie flingenbe Welle In ben melobischen Strom.

Wie mit krystallenen Wogen Flutet ein tönenbes Meer Sanft in gewaltigem Bogen Um bas Gebirge baher;

hebt mich auf wiegendem Flügel Ueber die fonnige Au, Ueber die Berge und hügel Auf in das himmlische Blau;

Mahnt mich: Zum morgenden Jeste Laden die Gloden durchs Land, Schmückt euch zur Kirchen, ihr Gäste, Rüstet ein festlich Gewand!

Mahnt mich: Dem Höchsten zur Ehre Tönen wir Zungen von Erz, Stimm in bie lobenben Chöre Ein, bu lebenbiges Herz! Ift nur in Kirch und Kapelle Morgen zu beten erlaubt? Wölbt nicht ein Dom fich zur Stelle Saphirn bir über bem Haupt?

Rauschts nicht wie Engelsgefieber Um bich im fäuselnben Wind? Rieber, aufs Angesicht nieber! Bater, o segne bein Kind!

Lang in Entzüden verfunken, Stanb ich bort oben fo ba, horchte von Seligkeit trunken, Wußte nicht wie mir geschah;

Fühlte bie Thränen mir rinnen 3— Glode um Glode verklang, Aber im Herzen ba brinnen Hört ich bie Glossen noch lang.

Dorchte mit stillem Frohloden, Burbe bes Hörens nicht fatt; Warens bie himmlischen Gloden Wohl aus ber oberen Stabt?

#### Abendregen.

Pfalm 68, 10.

Run aber giebft bu, Gott. einen gnabigen Regen, und bein Erbe, bas burre ift, erquideft bu.

Forch, was klopft auf Busch und Baum? Fenster auf, zu lauschen!
bör ich burch ben Gartenraum
Engelsslügel rauschen?
Rein, aus bunkler Wolke fließt Leiser, linder Segen;
Sieh! wie sanst es niedergießt,
Sei uns tausendmal gegrüßt,
Süßer Abendregen!

Drückend lag bes Tages Brand Auf ben bürren Triften, Finfter ftand die Wetterwand In den schwülen Lüften, Bange war uns für die Nacht Bor Sewitterschlägen, Aber sieh! tein Donner tracht, Du nur säuselst süß und sacht, Sanfter Abenbregen!

Linbe legt sich schon ber Staub, Balsambustumwittert, Stille hält bas burstge Laub, Das vor Wonne zittert; Trunken schlägt die Rachtigall In Jasmingehegen, Und vermischt mit Flötenhall Deiner Tropken leisen Fall, Linder Abendregen!

Bar ich boch ein Baum zur Stund, Gine Blum im Garten, Ach, wie trant ich mich gefund Rach so langem Warten! Jebe Faser ausgespannt, Schluckt ich nach Bermögen, Träufle, träufle rings aufs Land, Perlensaat aus Gottes Sand, Milber Abenbregen!

D, wie wehn so feucht und weich Die verfühlten Lüfte!
D, wie wogen würzereich Rachtviolendüfte!
Was der Dürre sich verschloß,
Deffnet sich dem Segen,
Mach aus meines herzens Schooß
Auch des Dankes Düfte los,
Holber Abendregen!

Sag, was kommt fo milbiglich Gleichwie bu gefioffen?— Thränen find es, bie in fich Lang ein Mensch verschloffen; Aber endlich fühlt sein Berg Inniges Bewegen, Thränen fließen nieberwärts, Lösen sanft verjährten Schmerz, Wie ein Abendregen.

Sag, was ist bir sonst noch gleich, Uns vom herrn geschenket?— Gottes Wort, das gnabenreich Durstge Seelen tränket; Als mein herz, ein bürres Land, Matt vor Gott gelegen, Kam das Wort vom herrn gesandt, Löschte mir der Sehnsucht Brand Wie ein Abendregen.—

Rausche, rausche immerfort In ber Abendfille, Bricht auch schon ein Sternlein bort Aus ber Wolfenhülle; Und indeß wir uns zur Ruh Leichten Gerzens legen, Säusle vor den Fenstern du, Sing ein Schlummerlied uns zu, Milber Abendregen!

## Dammerfinnden.

1. 20Rof. 3. 8.

Und fie borten bie Stimme Gottes bes herrn, ber im Garren ging, ba ber Tag fuhl geworben war.

aßt noch bie Lampe aus dem Zimmer, Noch dämmert ja der Abend kaum, Bei dieses Zwielichts halbem Schimmer Bieg ich mich gern im wachen Traum; Des Tags verworrne Stimmen schweigen, Das Blut verfühlt im heißen Lauf, Und sanftere Gefühle steigen Im herzen mit den Sternen auf.

D Tag, wenn beine Farben blaffen, Und wenn erlosch bein bunter Schein, Dann kann sich erst die Seele kassen, Der Geist kehrt in sich selber ein; Wenn Stille sinkt auf Wald und Triften, Und Schatten ruht auf Wald und Feld, Dann hört der Mensch aus bunkeln Lüften Die Stimmen einer andern Welt.

Das ist die Stunde, da in Eben Gott wandelte durchs Abendfühl, Sich mit dem Menschen zu bereden, Der in des Tages Blendung siel: Abam, wo bist bu? scholl es klagend Sin burch bie stille Abendluft, Und Gottes Kinber traten zagend Aus der umbuschten Felsenkluft.—

—Mbam, wo bist bu? so zur Stunde Erklingts auch mir im Bergen tief, Und weckt, was auf ber Seele Grunde Im Tageslicht vergessen schlief; Bom Bergen fällt ber Zeiten Rinde, Bergangne Tage werben jung, Der strenge Mann träumt sich zum Kinde Im Schoose ber Erinnerung.

Das war bie Zeit, wo ich als Kinblein Dem Bater auf ben Knieen saß, Benn er im Kinberfreis ein Stünblein Die Mühn bes heilgen Amts vergaß;—Dann fam, zur Ruhe mich zu legen, Mit sanftem Tritt bas Mütterlein, Und unter ihrem Abenbsegen Bie leichten Dbems schließ ein!

Und saß im Kreise ber Geschwister Der Knab im bammernben Gemach, Bo man mit seligem Geflüster Bom nahen Christsess sich besprach: Bie traulich wars im bunkeln Zimmer, Bon Nachbars Dach schien Schnee berein, Durchs Fenster flog ein golbner Schimmer: Bars wohl bes Christkinds Klügelschein? 3ch wuchs herauf; in Felb und haibe War ich bei Tag und Nacht zu haus, Da zog michs zwischen Luft und Leibe Noch um das Zwielicht oft hinaus; Und bei des Spätroths lestem Glimmen, Und bei des Nachtwinds leisem Klang Bernahm der Jüngling Geisterstimmen—Und seine Seele ward Gesang.

Jest ruht ber Mann vom Amtsgewühle Ein Stünblein in ber Dämmerung, Da wird bei meiner Kinder Spiele Mein mübes Herze wieder jung;—Sing, Frau, mir eine alte Weise, Du, Löchterlein, sit ans Klavier, Indes ich lausche, bämmert leise Ein fünftig Lied im Berzen mir.

Und dunkelt einst mein Lebensabend,
Und kommt die lange Nacht heran,
Sollt ihr den Greisen sanst und labend,
Ihr Zwielichtstunden, noch umfahn;
Des Lebens gut und böse Tage
Berschwimmen sanst im Dämmerschein,
Und ohne Rummer, ohne Alage
Schlaf ich in Baterarmen ein.

## Machigedanken.

Sirad 40. 5.

Und wenn Giner bes Rachts auf feinem Bette ruben und ichlafen foll, fallen ihm mancherlei Gebanten

Am Mitternacht, in tiefen Finsternissen, Erwechte mich vom Schlaf ein Ungefähr, Und sinnend lag ich lang auf meinem Kissen.

Still wars, es regte sich kein Laut umber, Die Stille nur begann ihr leises Sausen, Der Zeitstrom rauschte wie ein fernes Weer.

Das leise Sausen schwoll zum lauten Brausen, Ich wandte nach dem Fenster mein Gesicht, Denn in dem Dunkel sing an mir zu grausen.

Doch sah ich keines bleichen Sternleins Licht, Es lag die Racht auf meinem Schlafgemache Gleich einem Bahrtuch schwarz und schwer und bicht.

Mir wars, als ob ich unterm Sargesbache Im Grabesschooß, im engen, bumpfen Raum, Der Welt entrück aus tiefem Schlaf erwache.

Da blinkte mich mein Leben wie ein Traum, Mein Lagewert ein loses Luftgespinnste, Die Herrlichkeit der Welt ein bunter Schaum, Ein Schattenspiel ber Menschen Bis und Künste, Ihr Wissen wie ein Wort, im Schlaf gelallt, Selbst ihre Lugend eitle Rebelbunste.

Und tiefer fiel ich in ber Racht Gewalt: Mein Glauben all, mein hoffen und mein Lieben, Der treuften Freunde tröftende Geftalt,

Was mir zum Troft in jeber Nacht geblieben, Mein Gott, mein heiland, jeber Funke Lichts— Gleich tobter Asche wollte mirs zerftieben.

Bas ift bie Ewigfeit?—ein bbes Richts! Bas ift die Zeit?—ein fressenb Ungeheuer! Dein Glaube?—Blenbung eines Traumgesichts!

Dein Gott? ein furchtbar und verzehrend Feuer! Der Mensch? ein schnöbes Klümpchen Staub und Blut, So nagt am herzen mir des Zweifels Geier.

Ihn zu verscheuchen fand ich teinen Muth, Bu häupten hing es mir wie Felsenmaffen, Bu Füßen schwoll es mir wie Lobesflut.

Ich wollte beten, Gott im Glauben faffen, Umfonst, ich griff in öben, leeren Raum: Wein Gott, mein Gott, so hast du mich verlassen?

Ich grub mich tiefer in bes Kissens Flaum, Ich schloß die Augen, ob mich solcher Plage Entführe irgend ein barmherzger Traum; 3ch horchte sehnend nach bem Glodenschlage, 3ch blingte durftig nach dem Morgenstern, Um zu erkunden, ob es noch nicht tage?

Da flang bes Bachters Morgenlieb von fern: Steht auf, bieweil ber helle Tag vorhanben, 3hr Chriften, auf, und lobet Gott ben herrn!

Und fieh, vom bergen fprange gleich Eifenbanden, Ich lebte auf ob folcher Freubenpoft, Und all die böfen Nachtgespenfter schwanden;

Bon blaffem Lichte bämmerte ber Oft, Die Morgenglode scholl mit frommem Klange Und füllte mir das Herz mit sanstem Trost.

Sie fcoll, wie fie erscholl schon Jahrelange, Wie fie mir oft von Jugend auf erscholl, Und wedte mich zu meines Tagwerts Gange.

Da warb mein Berg bes alten Muthes voll, Da fprach ich zu bem Berrn aus tieffter Seelen: Dier bin ich, herr, weil ich noch wallen foll;

Rur laß mir beiner Gnabe Licht nicht fehlen, Denn ohne bas ift Finsterniß um mich, Mit bangen Zweifein muß mein Geist sich quälen Und Lob und Leben ist mir fürchterlich.

# Troft zur Macht.

Pfalm 121, 4.

Siebe, ber Suter Ffraels folaft noch folummert nicht.

Don bem Pfühle muß ich lauschen, Dalb vom Schlaf erwacht, Höre nur ben Brunnen rauschen Durch die ftille Nacht.

Scheint ber Brunnen mir zu singen: Schlafe fort in Ruh, Gottes Brünnlein gehn und springen Immer, immerzu.

Ruht in ihren Schlummerfissen Die erschöpfte Welt, Tränket er in Finskernissen Garten, Klur und Welt.

Bon bem Pfühle muß ich spähen Durch mein Schlafgemach, Seh ein Sternlein blinkend stehen Ob bes Nachbars Dach.

Tröftet mich sein milb Gefunkel: Schlafe ruhig aus, Gottes Auge wacht im Dunkel Ueber beinem Daus. Gottes helle himmeloheere Stehn um Mitternacht, Angethan mit golbner Wehre, Kunkelnd auf der Wacht.—

Bei bes Brunnens Schlummerliebe, Bei bes Sternes Schein, Kam auf mich ein füßer Friebe, Schlief getröftet ein.

# Frühlingsanfang.

2. Ror. 5, 17.

Das Alte ift vergangen, fiebe, es ift alles neu worben.

Pergebens tampf ich Den heißen Rampf, Richt langer bampf ich Des Derzens Krampf.

Berborgne Quellen, So brecht nur auf, Ihr Thränenwellen, Datt freien Lauf! Dab lang gerungen, Den tiefen Schmerz Dinabgeschlungen Ins stille Berz;

Die Welt belogen Mit heitrem Blid, Mich selbst betrogen Mit eitlem Glüd;

> Bin nachgelaufen Im Thorenwahn Dem bunten Haufen Auf breiter Bahn,

Den Sinn verloren In Schaum und Schein, Das Derz erfroren Ins Mark hinein,— .

Bis ich ben Jammer Richt länger trug, Und Gottes Hammer Mein Berg zerschlug.

Da hat bie Rinbe So bumpf gefracht, Wie Eis im Winbe Der Frühlingsnacht. Was lang verhalten, Dringt nun hervor, Aus tiefen Spalten Steigts warm empor.

Das tieffte Sehnen, Das ältste Web, In heißen Thränen Quillts in die Böh.

Wo find die stolzen Gebanken hin? Wie Eis geschmolzen Der starre Sinn!

Was ich gewonnen, Was ich gethan, Ift all zerronnen Wie Traum und Wahn.

3ch fteh in Zagen, Ein Kindlein, ba, Und fann nicht fagen, Wie mir geschah.

Bon oben Liebe, Die lang gelodt, Bon innen Triebe, Die lang gestockt, Bu füßen Bächen Bereinigt jest— So mußte brechen Das Eis zulest.

D ewge Liebe, Rur immer jn: Benn nichts mir bliebe, So bleibst mir bu.

In Thränen walte Rur ungehemmt, Bis alles Alte Dinweggeschwemmt!

Wo Herzen flopfen, Ift Leben ba, Wo Augen tropfen, Ift Tröftung nah.

Wenn bis jum Grunbe Mein Berz erweicht, Dann fommt bie Stunbe Des Beils vielleicht,

Wo bem Gefilbe Mit Friedenssaat Boll himmelsmilbe Der Sämann naht; Wenn ausgeweinet Die Wolfen grau, Dann erft erscheinet Das himmelblau;

Dann tritt bie Sonne Aus dem Gezelt, Dann dampft in Wonne Das warme Feld,

Dann girrt im Laube Mit füßem Laut Die Turteltaube, Die Frühlingsbraut:\*

"Der Schnee ift gangen, Der Lenz ift ba, Die Blumen prangen; hallelujah!"—

<sup>\*</sup> Dobes Lieb 2, 11. 12.

## Frühlingsglaube.

Rlagl. 3, 22.

Die Gute bes herrn ifts, tag wir nicht gar aus find und feine Barmbergigfeit hat noch fein Enbe.

Und schau ich Gottes Belt im Frühlingslicht, Benn junges Grün erglänzt auf allen Triften, Benn Blütenschnee aus durren Aesten bricht, Und Lustgesang ertönt aus blauen Lüsten, Dann hoff ich wieder und noch glaub ich nicht An die Erfüllung schon ber letzten Schriften, Wo krachend unstre sündenmorsche Welt In Flammen des Gerichts zusammenfällt.

Dann fäufelts wie ein himmlisches Erbarmen Mich tröftlich an im lauen Frühlingswind: Dann lächelt, wie gewiegt in Mutterarmen, Die Erbe mir, ein neugebornes Kind; Ich feh ben alten Feigenbaum erwarmen Im Sonnenschein, ben gnäbig und gelind Ihm noch dies Jahr vergönnt die ewge Liebe, Ob er nicht Blüten doch und Früchte triebe?—

Und schau ich in ein Kinderangesicht, Die offne Stirn, die herzlichtreuen Augen, Aus denen keck der Muth der Unschuld spricht, Die frisch den Glanz der Schöpfung in sich saugen,



Gerot, Palmblatter. (169)



.

Dann hoff ich wieber und noch glaub ich nicht, Daß gar nichts mehr die Menschheit folle taugen, Daß sie schon burres holz, zu nichts mehr gut, Als um zu brennen in ber ewgen Glut.

Dann freu ich mich: noch ist nicht ganz verloren Des Schöpfers Bild in dieser Sünderwelt, Noch werden Kinder unfrem Gott geboren, Wie frischer Thau auf morgenrothem Feld; Wer weiß, wozu dies Kindlein sei erkoren? Obs ein Profet vielleicht, ein Zukunftsheld? Denn Gottes Geist will noch in viel Gestalten Die Fülle seiner herrlichkeit entfalten.

## Bewitter.

Dfalm 13, 10 ff.

Er neigte ben himmel und fuhr berah, und Dunkel war unter seinen Füßen. Und er suhre auf bem Eberub und kog baber; er schwebte auf ben Fittigen bes Winbes. Sein Gegelt um ihn her war finster, und schwarze, bide Wolken, barinnen er verborgen war. Und ber herr bonnerte im himmel, und ber herr bonnerte im Donner aus mit hagel und Bligen.

hr Kinder, kommt herein vom Spiel, Die Lüfte wehn so dumpf und schwül, Die Wolken stehn so schwarz zuhauf, Ein schwer Gewitter zieht herauf: Behüt uns Gott in Gnaden! Schauet, schon kommen die Winde geflogen, himmelan wirbelt erstidender Staub, Pappeln erbrausen, vom Sturme gebogen, Silbern erzittert das rauschende Laub, Dampfend noch in die geöffnete Scheuer Ziehen die Rosse das duftende heu, Und in dem Neste am Giebelgemäuer Duckt sich das Bögelein schweigend und scheu.

Ihr Kinber, budt euch nicht fo scheu, Seid unverzagt, kommt all herbei, Ein treues Baterauge wacht Auch über schwarzer Wolkennacht— Behüt uns Gott in Gnaden!

Sehet, wie schaurig die Lufte fich schwärzen, Mittag verfehrt fich in bammernbe Racht; Stille wirds braußen, es flopfen die herzen, Mächtige Tropfen schon melben fich sacht; Plöglich ein Blig, ber mit feuriger Lohe Blenbet bas Aug und erhellt das Gemach, Und burch bas himmelsgewölbe, bas hohe, Rollet der Donner mit dumpfem Gefrach.

3hr Kinder, fleht zum starken Gott: Erbarme bich, herr Zebaoth, 3n Donnerhall und Blipesschein Bertrauen bir die Kindlein bein, Behüt uns Gott in Gnaden!

Habt ihr bie feurige Schlange gesehen? Pört ihr ben plößlichen schmetternben Streich? If in ber Stadt wo ein Unglud geschehen? Bimmert vom Thurme bas Glöcklein sogleich? Rein, es ist stille; auf feurigem Wagen Fuhr uns im Wetter Jehovah vorbei; Aber nicht wollt er mit Jammer uns schlagen, Denn er ist gnäbig, barmherzig und treu.

Ihr Rinber, fleht im Blipeslicht: herr, geh mit uns nicht ins Gericht, Mit Betterschlag und Feuersnoth Berschon, verschon uns, lieber Gott, Behüt uns Gott in Gnaben!

Bo jest im Felb fich ein Banbrer noch eilet, gern auf ber Saibe noch hütet ein Sirt, Unter bem Baum fich ein Mähber verweilet, Beinend im Balb fich ein Kind hat verirrt, Last und ber Fernen, Berlaffenen, Armen Betend gebenken im sichern Gemach, Schüpe ber Serr sie mit milbem Erbarmen Unterm unenblichen himmlischen Dach!

Ihr Rinder, ruft zur himmelehöh: Du herrscher über Land und See, Den Pilger schüt in Sturmesnoth, Auf wildem Meer das schwanke Boot! Behüt uns Gott in Gnaden!

Siehe, nun ftürzen bie himmlischen Quellen, Strömenb ergießen die Wolfen den Schoof! Dächer, sie traufen, und Bäche, sie schwellen, Alle die Schleusen des himmels sind los; Dammernd verschwindet im bufteren Regen Simmel und Erde, die weite Natur, Aber ben fugen, befruchtenden Segen, Durftig verschluckt ibn bie lechzende Flur.

3hr Rinber, lobt ben herrn ber Belt! Er tranft die Flur, er labt bas felb, Er schmudt bas Blumlein, speist ben Burm, Und segnet auch im Wetterfturm; Bebut uns Gott in Gnaben!

Milber ichon fallen bie filbernen Tropfen; Munter ichon zwitichert ein Sperling vom Dach, Frisch in ber Werkstatt vernimmt man bas Klopfen, All bas verschüchterte Leben wird wach; Fern am Gebirge, bahin er gezogen, Murrt noch ber Donner, ein sliehenber Leu, Aber am himmel ber leuchtenbe Bogen Kündets ber Erbe; ber berr ist getreu!

3hr Kinder, auf, hinaus ins Felb, Wie wehts und duftets durch die Welt! Wie glänzt die Luft, wie perlt die Flur; Hab Dank, o Herr der Kreatur, Behüt uns Gott in Gnaden!

## Regenbogen.

Tob. 3, 23.

Denn nach bem Ungewitter laffest bu bie Sonne wieber icheinen, und nach bem heulen und Weinen überfcutteft bn uns mit Areuben.

Pas Wetter zieht hernieder An ferner Bergeswand, Die Bögel singen wieder, Frisch buftet Flur und Land, Am himmel, noch umzogen Bom grauen Bolfenstor, Thut schon der Regenbogen Milbleuchtend sich hervor.

Er fteht mit einem Fuße Im naffen Wiefengras, Das brennt im goldnen Guffe Wie feuriger Lopas, Er schwingt gleich einer Brüden Bon lauter Ebelstein Am bunkeln Walbebrüden Sich in die Luft hinein.

Und in ben Wolfen schimmerts Wie mit Juwelenschrift, Und in ben Lüften flimmerts Mich an von Klur und Trift: "herz, traue beinem Retter, Der seines Bunds gebenkt, Und Sonnenschein auf Wetter Und Troft in Thränen schenkt!"

#### Berbftgefühl.

1. Ror. 7, 31.

Das Wefen biefer Belt vergebet.

Thüber Glanz der Sonne! Blaffes himmelblau! Bon verklungner Wonne Träumet fill bie Au.

An der letten Rose Löset lebenssatt Sich das lette, lose, Bleiche Blumenblatt.

Golbenes Entfärben Schleicht fich burch ben Sain;— Auch Bergehn und Sterben Däucht mir fuß zu fein.

#### Mondesblick.

Pfalm 139, 12.

Denn auch Finfterniß nicht finfter ift bei bir und bie Nacht leuchtet wie ber Lag, Finfterniß ift wie bas Licht.

Ham ich heut am frühen Winterabend Bon ben Gängen des Berufs nach Sause, Fand ich mein vertrautes Arbeitszimmer Schon in tiefe Dammerung gebüllt.

Aber schräg herein burch bie Garbinen Schlich vom bunkelftaren Abendhimmel Geisterhaft in silberblauem Glanze Sich ein Streifen hellen Mondenscheins;

Traf ben Tisch, baran ich heut gesessen, Und das Buch, das bort noch aufgeschlagen, Und das Blatt, darauf ich erst geschrieben, Brachte alles das ins helle Licht.

Und mir ging ein Schauer durch die Seele, Da ich so vom stillen Mond belauschet, Bährend ich vom Hause fern gewesen, Meines Lags verschwiegne Arbeit sah.

Dünfte mich ber Geisterblich bes Monbes Bie der ernste Blich des Bateranges, Der des Sohnes Arbeit für die Schule Prüfend hinter seinem Rücken liest. Duntte mich ber ernfte Mond zu fragen: Rind, mein Rind, was liefest bu für Bücher? Berg, mein Berg, was hegst bu für Gebanten? Mensch, o Mensch, wie stehts ums Tagewert?

Darf mans hinter beinem Ruden prüfen? Darfs ber klare Sonnenschein beleuchten? Darfs ber keusche Wonbesblick belauschen? Darfs bas heilge Auge Gottes sehn?

# Arankenbefuch.

Pfalm 80, 4.

Lag leuchten bein Antlig, fo genefen wir.

Trühwinter wars, erstorben Busch und Baum, Da pilgert ich zu eines Kranken Hütte, Fern lag sie an der Borstadt leptem Saum, In weister Kelder, öber Gärten Mitte.

Eng war die Pforte, niedrig das Gemach, Gebückt nur trat ich in die düstre Kammer, Doch wie viel Elend unter niedrem Dach, Im engen Stüblein wie viel Noth und Jammer!

Schwindssüchtig lag ber Bater hingestreckt, Und hob mit Müh sein bleiches Saupt vom Lager, Darauf mit grobem Teppich schlecht bedeckt, Sein Leib sich frümmte, abgezehrt und hager. Aus hohler Bruft schon röchelte ber Tob, Doch hofft er noch zu leben, nicht zu sterben, Für Weib und Kinder noch ein färglich Brob Mit seiner hände Arbeit zu erwerben.

Ein holbes Anäblein schlief in seinem Arm, Mit rothen Wangen, leichtem Kinderodem, Süßträumend mitten unter Noth und harm, Frischblühend in der Arankenstube Brodem.

Ein ältres Mägblein aber saß abseits, Mit frosterstarrten Fingern mühsam stridend, Ein fränkelnd Blümlein, frühgeknickt vom Areuz, Aus trüben Augen scheu und schüchtern blidend.

Wie dann die bleiche Mutter trat hervor, Und schlicht mir ihrer Leiben Lauf erzählte, Mit Blicken sagend, mas sie vor dem Ohr Des Kranken sorglich schonend gern verhehlte;

Die Angst um ihres Gatten nahen Tob, Den schon der Arzt mit burrem Wort verfündet, Die Angst dabei um Hauszins, holz und Brob, Die mit der Angst der Liebe sich verbündet!—

Nicht am Altar, gebeckt mit Purpursammt, Auf goldner Kanzel nicht, an heilger Stätte, Warb mir so schwer, ward mir so süß mein Amt, Wie hier an dieses Tagelöhners Bette. Da galts, ein bimmlisch Evangelium Bu predigen ben Kranfen und den Armen, Da galts, zum herrn im obern heiligthum Aus tiefer Roth zu schreien um Erbarmen.

Da galts, ju spenten Leibs- unt Seelenfoß; Und als ich schied aus der betrübten Kammer, Ließ ich zurüd wohl einen Strahl von Troft, Trug aber weg bafür ein Berz voll Jammer.

Doch fieh! wie grußt ein wunderholder Glang Rein buftres Auge an des Saufes Schwelle: Der Beg, der Zaun, die weite Landichaft gang. Sie lodert rings in rofenrother Belle!

Die Bintersonne wars im Untergehn, Die noch die Bolfen rofig überhauchte, Die schwarze Stadt, die weißbeschneiten Söhn In fanfte Glut, in holdes Zeuer tauchte.

Das tahle Feld, die blumenleere Flur, Der Rebenhügel frostig öde Warten, Die winterlich erstorbene Ratur, Sie blühte wie ein weiter Rosengarten.

Da hob ich zu ber Sonne mein Gesicht: "Gesegnet sei, du freundliche und milbe, Die auch ben kurzen Tag verklärt in Licht, Und Rosen zaubert auf bas Schneegesilbe; "Du sollft ein Bilb mir jener Sonne fein, Die sich in Christi Antlit uns erschließet, Und mit bes himmels goldnem Widerschein Die durre Scholle dieser Welt umgießet;

"Die auch ben rauhsten Weg im Pilgerlanb Mit der Berheißung Rosenlicht bestrahlet, Und an des Armen kahle Stubenwand Ein Paradies in Gold und Purpur malet;

"Die noch ein sterbend Auge, eh es brach, Berklären kann in selger himmelswonne; —D, einen Strahl auch unter jenes Dach Bon beinem Glanz, du ewge Geistersonne!"

#### Machtrag.

## Bwei Jahre (päter.

Sebr. 13, 16.

Wohlguthun und mitzutheilen vergefiet nicht, benn folche Opfer gefallen Gott wohl.

Thm ward ein Strahl noch, eh sein Auge brach, Run wächst schon lang das Gras auf seinem Grabe, Zwei Waisen ließ er seiner Wittwe nach, Und Noth und Kummer—als die einzge Habe.

Seht ihr die bleiche, leibende Gestalt • Im abgetragnen schwarzen Trauerkleibe? Ihr einzigs ists, nun ist es mürb und alt, Sie trugs in kurzem Glück und langem Leibe. Als Rabchen hat fie fiche im Dienft gefauft; Sie trugs als frohe Braut am Traualtare, Sie trugs als Mutter, wenn man ihr getauft, Und nun als Wittwe trägt fies bald zwei Jahre.

Sie nabt und ftridt, fie betet und fie schafft, Sie hat bis heut fich redlich burchgestritten, Doch wanft bes Leibes wie der Seele Kraft, Gern ruhte fie bei ihm, ber ausgelitten.—

Giebts keine Sonne, die folch trübe Bahn Erheitere mit einem Blid ber Freude? Roch eine kenn ich und sie ruf ich an, Drum kommt zu euch mein Lied im Bettlerkleide.

Erhelle bu ihr bufteres Geschid, Du holbe Sonne: milbe Menschenliebe! Barmherzge Frauen, einen gütigen Blid Auf ihren Pfab-so wirb er minber trübe!—

## Binferandacht.

Rol. 3. 2.

Trachtet nach bem bas broben ift, nicht nach bem bas auf Erben ift.

Auf ftiller Bergeshöh, umwoben Bon heitrer, kalter Binterluft, Ball ich, bem Thalesbunft enthoben, Dahin im goldnen Sonnenbuft, Bo rings von Millionen Sternen Des Schneefelds blanker Leppich glimmt, Bis dort in fanfibeglänzten Bernen Im Nebelflor die Welt verschwimmt.

Berstummt ist hier ber Erbe haber, Berfühlt bes herzens trübe Glut; Als slösse mir durch jede Ader Krystallhell ein ätherisch Blut, Als athmet ich burch alle Poren Rur himmelslicht und Sonnenschein, So fühlt mein Geist sich neugeboren, Aetherisch-leicht und göttlich-rein.

Rein Blümchen auf ber weißen Saibe Gemahnt mich an ein irdisch Glück, Und lockt mein herz zu Lust und Leibe Der unbeständgen Welt zurück; Tief unter mir ber Stadt Geräusche, Den eignen Tritt vernehm ich kaum, Rur hier ber Schnee, ber reine, keusche, Und bort ber blane himmelsraum!

Raum glaub ichs, baß ich je im Moofe Am schwülen Sommernachmittag, Berauscht vom Balsambuft der Rose, Süßträumend an der Erde lag,— Dier, wo des Bobens Silberdecke Gestügelt nur mein Juß bestreift Und durch des Schneefelds weite Strecke Das Auge frei gen himmel schweift. Raum benft mirs, daß mit Wonnethränen, Bezaubert von dem sugen Schall,
Ich je gelauscht den Klagetönen
Der liebetrunknen Rachtigall,—
Jept, wo der Bögel muntres Locken
Schon längst verscholl in Flur und Walb,
Und nur der Klang der Sonntagsglocken
Bom Thal herauf gen himmel schallt.

Und wie von Engeln schwebt getragen Die Seele diesen Tönen nach, Es kommt auf mich ein fromm Entsagen, Es wird ein himmlisch Sehnen wach, Die Erde wird zur weißen Nonne, Die Seele mir zur himmelsbraut, Die still nach einer schönern Sonne, Nach einem künftgen Frühling schaut.

Ja wenn bes Nordwinds rauhes Tofen Der Erbe Gärten jugeschneit, Dann blühen erft bes himmels Rosen In unverwelfter berrlichkeit; Ja sind wir Gäste hier zu Landen Auf dieser kalten Winterstur, So ist noch eine Ruh vorhanden Dem Seufzen aller Kreatur.

O fiche! welch ein rolig Dämmern Den Abenbhimmel überhaucht, Unb jene Schaar von Wolfenlämmern In immer hellern Purpur taucht! Sieh bes Gewölfes Glanzgewimmel Bon Gold und leuchtenbem Rubin, Als schifften burch ben lichten himmel Auf Rosenwolfen Engel bin!

Mir ifts, als fäh in goldner Bolfe Die Zinnen jener neuen Stadt, Die nach der Wallfahrt feinem Bolfe Der treue Gott verheißen hat; Mir ifts, in tiefen Abendröthen Säh ich des Paradieses Flur, Dahin Apostel und Profeten Uns wiesen die verlorne Spur.

Die bunkeln Bolken rollen nieber, Die kalten Rebel fteigen auf, Bur Stadt im Thale kehr ich wieber In biefer Belt verworrnen Lauf; Mich schaubert, boch im Busen innen Glimmis warm noch wie ein Opferbrand: Ich schaute sa von Bergeszinnen Dinüber ins gelobte Land.

### Arankenwacht.

1. Ror. 13, 7. 8.

Sie verträget Alles, fie glaubet Alles, fie boffet Alles, fie bulbet Alles. Die Liebe boret nimmer auf.

Die Glod schlägt zehn, Wer mude, barf zu Bette gehn, Die Mutter nicht, die Mutter wacht Beim franken Kind die ganze Nacht; Befümmert sigt sie an der Wiege Und lauscht auf seine Athemzüge.

"Bie still ists jest, es schläft bas ganze Daus, Dort im Getäsel raschelt nur die Maus; Eintönig pidt an dunkler Wand bie Uhr, Sonst rings herum von Leben keine Spur, Das Nachtlicht giest umber den Dämmerschein, 3m Schatten sis ich einsam und allein, Doch nicht allein, — mein Gott, du bist bei mir, Und mein bekümmert Derze ruht in dir; Mein mübes Daupt, es lehnet sich an dich, Die Flügel beiner Gnabe becken mich; Wenn sich gelegt des Tages wirrer Lauf, Dann gehn die Sterne für die Deinen auf; Drum hat dich auch in stiller Nächte Stunden, O Seelenfreund, manch schmachtend berz gefunden."

"Die Glock schlägt eilf; Daß Gott boch allen Kranken helf! Ach, wie mein Kind im Fieber liegt, Die Wangen glühn, ber Athem fliegt; herr Gott, bu großer Arzt ber Kranken, Laß meinen Glauben jest nicht wanken!"

"Allmächtiger, ber über Sternen thront, 3m ewgen Licht ob Erbennachten wohnt, Du ichauft aus beinem foniglichen Belt Berab auf allen Jammer biefer Belt; Dein ift bas Reich, bein ift Gewalt und Macht, Du lentft ben Tag und herrscheft in ber Racht, Um liebsten thuft bu in ber Dunfelbeit Die felgen Bunber beiner Berrlichfeit; Run fenbeft bu aus beinem Sternenbaus Die Engel beiner Lieb und Allmacht aus. Run gießen fie ben fugen, milben Thau Erquickend aus auf bie verlechzte Au, Run stärken sie mit holdem Schlummersaft Ericopfte Glieber, bie fich mud geschafft, Run tröften fie auf feines Riffens Flaum Manch armes Berg mit einem golbnen Traum, Run tragen fie auf manches Schlafgebet Erborung nieber, eb bie Racht vergebt, Und knupfen frisch bie abgefallne Welt Mit Liebesfähen an bas Sternenzelt :-D Gott und Berr, bu bift fo anabenreich, An Macht und Liebe nur bir felber gleich, Bieb einen Liebesblid und Gnabenichein Much auf bies Bett, auch in bies Rammerlein;

Gieb einen Balfamtropfen leis und lind Auch auf die heißen Schläfe meinem Kind; Allmächtiger, es liegt in deinen Armen, Barmherziger, du mußt dich ja erbarmen!"

> "bord, Mitternacht! Mein Kindlein ift im Schred erwacht; Das Glödlein wimmert grell vom Thurm, Im Bolze pidt ber Tobtenwurm, Mir ift, als flopften Nachtgespenfter Mit leiser Band ans Kammerfenfter."

"Ad Gott, mir graut in biefer Ginfamfeit, Rein Menfch ift nab und jede Bulfe weit; Die Mitternacht ift feines Menichen Freund, Durche Renfter lugt fie wie ein bofer Reinb, Wie Geiftertritt raufchte braufen vor ber Thur. Wie Beifterhauch wehts im Gemache bier: Mein Gott, wenn fest bein Tobesengel fam, Und mir mein Rind aus meinen Armen nabm. Und füßt es tobt mit feinem blaffen Dund, Und leats aufe Bett ale Leiche mir gur Stund!-Mein Bergensfind, ber Berr bemabre bich! Mein ftarfer Gott, auf bich verlaß ich mich! Bas ift ber Menich? ein gitternb Civenlaub: Ein leifer Sauch, fo finft er in ben Staub, Stets ichwebt ob feinem Saupte bie Befahr, Und ftreift mit ichwarzen Rittigen fein Sagr: Allmächtiger, in beiner but allein Rann ich und fann mein Rind bewahret fein; Sei bu uns Schirm, fei bu uns Schloß unb Riegel, Dein Rüchlein birg im Schatten beiner Hlügel."

"Die Glod schlägt eins, Das Rachtlicht brennt getrübten Scheins, Die Augen fallen schläfrig zu, Das mübe Haupt verlangt nach Ruh, Komm, schwaches Herz: bich aufzuraffen, Ergreife bes Gebetes Waffen!"

"herr Jefu Chrift, erhalte bu mich mach, Der Beift ift willig, boch bas Fleisch ift fdmach; Du guter Birte haft fo manche Nacht Für une bienieben treulich burchgemacht; Auf Bergeshöhen lagft bu im Gebet, Diemeil ber Rachtwind leife bich umweht. In bunfler Stunde zu Gethsemaneh Trugst du für uns bes bittern Tobes Web. Du Menidenbüter ichläfft und ichlummerft nicht, Bachft über uns auch jest im himmelslicht; D gieb von bort mir beinen Beift ber Rraft, Der in mir Bollen und Bollbringen ichafft. D traufle bu ein frifches Glaubensol Ins trodne gampden meiner matten Geel, D fcure bu aufe neu ber Liebe Glut, Die fröhlich brennt und nimmer flagt, noch rubt; Berr Jesu Chrift, sei machtig in mir Schwachen, Und hilf mit bir mir biefe Stunbe machen."

> "Die Glock schlägt zwei; Romm, Kinblein, nimm bie Arzenei, Du bift so matt und bift so trank, Stoß ihn nicht weg, ben braunen Trank, Ob er auch bitter sei bem Munde, Er hilft ja, daß mein Kind gesunde."

"D herr, bu reichst auch mir zu biefer Stund Den bittern Kelch des Leidens an den Mund, Wohl seufzt mein Aleisch: laß ibn vorübergehn, Doch spricht mein Geist: bein Wille soll geschehn! Ich weiß ja, was die emge Liebe thut, Sie meints algeit mit ihren Kindern gut; So will ich nun dein folgsam Kindlein sein, Den Trübsalsselch geduldig nehmen ein, Ein Stüdlein Juder reicht du drauf gewiß, Denn beine Duld macht auch das herbste süß; So müssen selbst die bittern Arzeneien Zur Leib und Seel zum Segen uns gebeihen."

"Die Glod schlägt brei; Die Dämmerung schleicht sacht berbei, Der frühe hahn hat schon gefräht, Ein fühler hauch burchs Kenster weht, Balb ist bas Morgenroth vorhanden, Die Racht ber Sorgen überstanden."

"Schon rührt sichs ba und bort im stillen haus, Der Nachbar geht ans frühe Tagwerk aus, Das Nachtlicht ist zum Stümpchen abgebrannt, Und Morgenscheine bämmern an der Wand; Mein Kindlein aber schlummert sanst und leis, Die heiße Stirn bethaut ein linder Schweiß, Gebrochen ist des Fiebers bose Macht, Borüber ist die bange Rummernacht, Und selig blick ich auf ins Morgenroth: hab Dank, o herr, du Retter in der Noth!

Du bift getreu, bu läßt bie Deinen nicht, Giebst Freud auf Leid, nach Finsternissen Licht, Und währet auch den Abend lang das Weinen: Um Morgen läßt du beine hilf erscheinen."

Die Glod schlägt vier; Dell ruft ber Wächter vor ber Thur: Steht auf im Ramen Jesu Christ, Die Morgenstund vorhanden ist, Wohlauf, wohlauf, ihr Christen alle, Und lobet Gott mit frobem Schalle!

### Die Sage.

Dfalm 39, 6.

Siebe, meine Tage find einer Sand breit bet bir und mein Leben ift wie nichts por bir.

Es war ein eisiggrimmer Schneeweißer Wintertag, Als ich im warmen Zimmer Salbkrank zu Bette lag.

Durchs Fenster sah herüber Des Rachbars weißes Dach, Ich lag in leichtem Fieber Halbträumenb und halbwach. Bon unten flangen Schläge Des Beils zu mir herauf, Begleitet von ber Säge Melobisch gleichem Lauf.

Sie fägen und fie spalten Dem Nachbar Scheit um Scheit, Man brauchts in bieser falten Gestrengen Winterzeit.

Und wie ich lag und lauschte Der Säge Melobie, Die auf- und nieberrauschte, Da warb mirs, weiß nicht wie.

Die Säge schien zu fingen Ein Lieb aus alter Zeit, Die Art hört ich erklingen Bor Jahren schon wie beut.

Wie heute wars ein trüber, Schneeweißer Wintertag, Daß ich im leichten Fieber Zu Bett als Kindlein lag.

Doch lag ich ohne Sorgen, Gebettet war ich gut, Gepflegt und wohlgeborgen In treuer Wutter Gut. Bie Engelsstügel rauschte Durchs Zimmer ihr Gewand, Ich aber lag und lauschte, Bie Stund um Stunde schwand.

Und unten fang bie Säge, Dazwischen klang bas Beil, Ich zählte seine Schläge In Fieberlangeweil.—

Die Jahre sind entschwunden, Mir ifts, als wärs noch heut; Ihr golbnen Kindbeitsflunden, Wie liegt ihr weit, ach weit!

Die Säge geht im Zuge Und fingt ihr altes Lieb, Die Zeit verrauscht im Fluge Und Jahr um Jahr entflieht.

Mir bunft im Fieberwahne Ein burres Bolg zu sein, In bas mit blankem Zahne Die Säge bringt hinein.

Und der die Säge führet, Das ist ter Meister Tob, Der slink die Arme rühret, Als gälts das liebe Brod. Mit immergleichem Schnitte, Mit nimmermübem Zahn, Bis in bes Markes Mitte Macht Jahr um Jahr sich Bahn;

Bis am zerschnittnen Scheite Die lette Jaser fracht, Dann fällt bas holz zur Seite— Die Arbeit ift vollbracht.

# Genefung.

Pfalm 103, 1-5.

Säuselt ihr wieber, Lüfte bes Frühlings, Um bes Genesenben Bleiches Gesicht? Wärmest du wieber, Golbene Sonne, Den halb noch geblenbeten, Wankenden Flüchtling Aus bes dumpfen Krankenzimmers Langer und trübseliger haft?

Leuchtend wie vormals Bölbft du auch heut noch Ueber dem Haupte mir, Herrlicher Himmel, Dein faphirnes Blau;



(195)



.

•

Liebevoll grüßenb
Wie alte Befannte
Drängt ihr, o weiße
Sternlein bes Frühlings,
Euch aus bem Sammte
Des Rasens hervor;
Und bu bort in bes alten
Brisch knospenben Birnbaums
Golbsonnigem Wipfel,
Wedft mir, o Böglein,
Mit holbem Gezwitscher
Wieber versährte
Wonnen ber Kindheit,
Wieber ein Ahnen
Künftigen Glüds.—

Aber zu voll nicht, Nicht zu berauschenb Dranget ibr füßen Berüche bes Felbes Euch an bes Rranten noch gartliche Bruft; Rur erft in Tropfen, Schwindelnbe Geele. Langfam ichlurfe ber Benefung Reuria golbnen Freubenwein! Bin nur ein Gaft erft Mieber im Leben : Rur ale ein Marchen Schau ich von Beitem Die burch bes Schleiers Dämpfenbe Albre Mieber bes Beltlaufs Farbig Gewimmel:

Gleich einer Sage Rlingt aus ber Ferne Leis noch ber Erre Rauschenb Getöse, Und eines nur fühl ich: Wonne des Daseins, Und eins nur empfind ich: Gott ist die Liebe!

Go liegt ein Rinblein, Das erft vom Schlummer Eben ermachte! Noch regt es fein Mermchen, Noch glüben bie Bangen, Roch blingen bie Augen, Noch halb ifte im Traume ; Aber bemuftlos Schwimmt es in fugem, Geligem Wohlfein, Und burch ber Wiege Grunfeibnes Gebange Mintet ibm lodenb Der Nachmittagefonne golbener Strahl, Und ibm ju Baupten Ungefeben, Liebevoll laufdenb. Reigt fich ber Deutter entzücktes Beficht.

Reigst nicht auch bu bich Mütterlich segnenb Milb auf mich Armen, Ewige Liebe? Ifis nicht bein naber Lebendiger Obem, Der mich balfamisch heilend umweht? Lieg ich nicht fraftlos, Ein schwaches Kindlein, Und bennoch selig und wohlgeborgen, himmlische Gnabe, dir in bem Schooß?

Wer hat vom offnen Rande des Grabes Allmächtig dich zurudgeriffen, Du Kind des Todes, du Mensch von Staub? Lobe den Herrn, meine Seele, Und was in mir ift, seinen heiligen Ramen!

Wer hieß ber bumpfen Fiebernächte Gespensterhaftes Traumgewimmel Fernabziehn . Wie Winterwolfen vor bem Frühlingswind? Lobe ben herrn, meine Seele, Und vergiß nicht, was er bir Gutes gethan!

Ber hat bes Tobes Hundertsach verdientes Gericht Roch einmal, o schulbbeladenes Haupt, Noch einmal gnädig dir abgewandt? Ber träust der Genesung Heimliche Wonnen Wie Del und Wein ins matte Herz? Ift es ber berr nicht, Der milbe Erbarmer, Der bir alle beine Gunben vergiebt Und heilet alle beine Gebrechen?

Ber löste bir mit sanfter Sand Bon ben fieberheißen Schläfen Des Kranfenlagers feuchte Rauchende Binden?
Ber schlang noch einmal Des Lebens frischen Blumenfranz Rühlend dir um die entzückte Stirn? Oft es der Gerr nicht,

Der bein Leben vom Berberben erlöfet, Der bich fronet mit Gnade und Barmherzigfeit?

Und wer ists, der auf die Lippen dir heut Statt Schmerzgestöhn und Todesröcheln Ein Loblied legt und einen Pfalm des Danks: Der beinen Mund fröhlich macht?

Wer läßt bem armen Racenben Seelchen Leis wieber sproffen Lieblicher Doffnungen Schwellenben Flaum? Wer läßt bem matten Entfräfteten Geiste Frisch wieber wachsen

Beller Gebanfen Freubige Schwingen: Dag bu wieber jung wirft wie ein Mbler?

> Lobe ben Berrn. Begnabigte Geele; Trage mich ferner, Dewige Liebe; Lag mich genesen Bom Gunbenichaben, Lag mich erftarten In Gottes Rraft, Reinige, beile, Rräftige, grunbe,

Bis ich, erlofet vom Leibe bes Tobes, Bis ich, entronnen ben Schrecken bes Grabes, Bis ich, genesen gum ewigen Leben, himmlifche Barfen bes Danfes bir ichlage, Und bir im Chore ber Beifter lobfinge :

Lobe ben Berrn, meine Geele!

# Emige Jugend.

Sef. 40, 31.

Die auf ben herrn harren, friegen neue Kraft, baß file auffabren mit Klügeln wie Abler, baß fie laufen und nicht matt werten, baß fie wandeln und nicht muce werben.

Thie weit hinab schon trugen bich die Bogen, Du meines Lebens leichtgebauter Kahn! Die Gilberfurche, die bein Kiel gezogen, Berschwindet spurlos hinter beiner Bahn, Die schönsten Ufer sind vorbeigeflogen, Und näher gehts bem großen Ocean; Schon hör ich oft mit ahnungsvollem Grausen Beim Sternenschein die ferne Brandung brausen.

Bo bist du hin mit beinen Blumenauen, Du Paradies, das einst mich Kind umfing? Dem trüben Blick verschwammst du längst im Blauen. Der lang an dir mit stillem heimweh hing; Rur noch im Traum darf ich die Pfade schauen, Die leichten Tritts der frohe Knabe ging, Und wach ich auf, so wogt ein schmerzlich Sehnen Im Busen nach und steht mein Aug in Thränen.

Wo sind sie hin, die fröhlichen Genossen, Mit denen ich der Jugend Lieder sang? Wie slogen wir auf leichtgezäumten Rossen Durchs grüne Thal den blauen Strom entlang! Db manchem ach! hat sich bas Grab geschlossen, Deß Arm sich einst um meinen Nacken schlang, Bon Andern hat das Leben mich getrennet, Daß Keiner mehr bes Freundes Sprache kennet.

Und bu, mein Derz, fühlst selber bu nicht stoden Den mattern Puls, bas abgefühlte Blut? Wehn bunner nicht schon um bie Stirn bie Loden? Bauchzt seltner nicht ein froher Lebensmuth? Erscheint bem Aug bie Welt nicht trüb und troden, Die einst ihm schwamm in morgenrother Glut? Will benn auch mich bas Alter schon beschleichen Und mich lebenbig legen zu ben Leichen?

Da sei Gott vor! Mag auch der Leib verwesen, Der Geist wird noch von Tag zu Tag verneut; Der Gott, der meiner Jugend hort gewesen, Berfündet sich in meiner Brust noch heut; Was frommts, die Rosenblätter aufzulesen, Die schon der Wind am Boden hat verstreut? Bleibt nur im Stock das Lebensmark erhalten, So wird noch manche Knolve sich entfalten.

Das Lebensmark, bas laß mir nicht erkalten, Den freudgen Geift nimm nicht, o herr, von mir; Richt zu den Klugen ftell mich, zu den Alten, Ein Kindlein sit ich gern zu Füßen dir, Und soll das Daar ergraun, die Stirn sich falten: Ein findlich herz, das bleibe meine Zier; Svrachst du doch felbst: o werdet gleich den Kleinen, Sonft kann ich euch nicht zählen zu den Meinen. Die Kindesluft laß mir an allem Schönen, Als beines Kleides buntgewirftem Saum, Den offnen Sinn, in Farben und in Tönen Das Ewige zu ahnen als im Traum, In der Geschichte sturmbewegten Scenen, Wie in der Schöpfung heitrem Lempelraum, Im Frühlingswind wie im Gewitterrauschen Das Wandeln deiner Füße zu belauschen.

Den Kindeszorn, ber wider alles Schlechte Sich unverfälicht im Innersten empört, Das warme Berz, bas freudig für das Rechte Ob oft enttäuscht, ftets neu zur Fahne schwört, Den Jugendmuth, ber ftandhaft ins Gefecht, Ob oft besiegt, doch immer wiederkehrt, Und dem, was er erfannt in heilgen Stunden, Trop Welt und Zeit in Liebe bleibt verbunden.

Die Kindesthräne laß mir, die im Leiden Wie in der Lust aus weichem Derzen quillt! Den fühlen Mann, ich werd ihn nie beneiden, Der schroff sich in der Weisheit Mantel hüllt; Dieweil ich Mensch, will ich nichts menschlichs meiden In Leid und Freud, dis mein Geschick erfüllt, Und bis zerriß dies Saitenspiel der Rerven, Soll Schmerz und Lust sich in die Saiten werfen.

Den Kindestrieb laß mir, ju fehn, ju lernen, Bu wachfen fort in dem, was fcon und gut, Die Banderluft, die stets in neue Fernen Die Blide hebt und nie genügsam ruht, Den frommen Schwung, ber zu ben höchften Sternen Die Flügel behnt mit jugenblicher Glut; Rie Reister will ich sein, mit Lernen fertig, Rein, Schüler flets, noch höhern Lichts gewärtig.

Und eins, mein Gott, das keine Zeit mir raube, Richt mit Gewalt und nicht mit leisem Trug, Das bleibe mir, der fromme Kinderglaube, Der himmelan sich schwingt mit frohem Flug, Der hundertmal sich frisch erhebt vom Staube, Wenn hundertmal die Welt ihn niederschlug; Der Glaube an ein heilig Walten droben, Wie auch die Feinde spotten oder toben.

In foldem Glauben wurzle mir bie Liebe, Die findlich warm, was Mensch sich nennt, umfaßt, Die, ob die Welt mit unbarmherzgem Siebe Ihr abgehaun manch schönen Blütenast, Nur ftärfre Zweige treibt und bestre Triebe Und lächelnd segnet, wo man sie gehaßt, Und sterbend noch ben Samen um sich streuet Zu Saaten, beren sich die Nachwelt freuet.

Drauf bitt ich noch: laß mir ein kindlich hoffen, Das hellen Augs in dunkte Zukunft schaut, Das über Wolken sieht den himmel offen, Dem hinter Bergen noch ein Eden blaut, Das, wenn der Blitz sein irdisch daus getroffen, Im himmel kühn sich besser hütten baut, Und fröhlich spricht: ob ich gleich fall und sterbe, Dort oben glänzt mein ewig Theil und Erbe!

Gerok, Palmblätter.

So bleib ich Kind, so sprech ich zu ben Jahren: Fahrt hin, mich streist nur eurer Flügel Schwung, Ein Jüngling blüh ich noch in Silberhaaren, Denn Gottes Gnade macht mich täglich jung, Und einst mit Flügeln will ich aufwärts sahren Um großen Lage der Berwandelung, Da wird mein Gott mir Leib und Seel verjüngen, Ein Kind des Lichts mich himmelan zu schwingen.

#### Trauerflunden.

Sebr. 12, 11.

Alle Züchtigung, wenn fle ba ift, bünft fle uns nicht Freube, sonbern Kraurigfeit ju sein: aber barnach wird flegeben eine friebsame Frucht ber Gerechigfeit benen, bieb babunch geübet finb.

Tie im Jubel heller Freude Dab ich je ein Lieb erbacht, Rie ben holben Lenz besungen Mitten in bes Lenzes Pracht; Schüchtern schwieg ber Dichtung Stimme Bor bes Lebens Uebermacht, Erst wenn mir ein Glück erstorben, Ifts im Liebe neu erwacht.

Erft in grauen Wintertagen Zaubert ich ben Rosenstor Und ben Glanz des Maienhimmels Sehnsuchtsvoll im Lied mir vor; Erft in büftern Trauerstunden, Benn mein Liebstes ich verlor, Schwang mit Flügeln des Gesanges Sich das Herz zu Gott empor.

Alfo ichlägt in Wetternächten Brünftiger die Nachtigall;
Benn die Sonne erft gefunken,
Steigt des Mondes Silberdal;
Nur wenn sie vom Schlage gittert,
Giebt die Saite süßen Schall;
Eble Perlen wirft ans Ufer
Sturmesflut und Bogenschwall.

Rur gebrofchen auf ber Tenne Springt hervor bas golbne Korn, Rur getreten in ber Kelter Quillt bes Weines Purpurborn, Und ber füße Relch ber Rose Blüht am rauhen hageborn, Und zum föniglichen Sprunge Zwingt bas Roß ber scharfe Sporn.

Ja, es reift bie rechte Freube Rur im Schooß ber Traurigfeit, Und die Mutter schöner Kinder Ift das bleiche Herzeleid; Gottes hellste Friedenosterne Leuchten in der Dunkelheit, Gottes liebste Segensengel Melden sich im Trauerkleid. Benn fie kommen, schwarz umfloret, Bang beklagft bu bein Geschick; Benn fie weilen, balb entschleiert Sich ihr milber Friebensblick; Benn fie gehen, laffen segnenb Sie ein Gastgeschent zurück; Benn fie schieben, rufft bu bankenb: Reine Trübsal war mein Glück!

Drum willfommen, Trauerstunben, Gnabenzeiten heilger Zucht;
Sei gesegnet, ewge Liebe,
Die im Schmerz mich heimgesucht;
Stille beuge bich, o Seele.
Unter beines Kreuzes Bucht,
Den Betrübten und Geübten
Reift am Kreuz bes Friebens Frucht.

# Berbfilich blickt die Sonne her.

1. Mof. 32, 2.

Und Jatob fab bas Angeficht Labans, und fiebe, es war nicht gegen ibn wie geftern und ebegeftern.

Perbstlich blickt bie Sonne her Durch ben Nebelstor, Labans Antlis glänzt nicht mehr Freunblich wie zuvor. Den er einst als trauten Gast Brüberlich umschlang, Jatob ift ihm längst gur Laft, Beilt ihm viel zu lang.

Jafob, nimm ben Banberftab, Gurte heimwarte bich, Deine Rofen blühten ab, Und bein Stern erblich!—

Berbstlich blickt bie Sonne her Durch ben Nebelstor, Labans Antlip glänzt nicht mehr Freunblich wie zuvor.

Uch! ich hab ihn auch gefühlt, Labans falten Blick, Benn bie Liebe, abgefühlt, Stumm fich zog zurück;

Wenn ein berg, bas treu und warm Einft an meinem schlug, Plöplich talt und liebearm Sprach: es ift genug;

Wenn die Hand, die lang mich hielt, Endlich meiner müd,— Sich am Strauße satt gespielt, Weil er abgeblüht; Benn ein Auge, welches gern Einst in meine geblidt, hulbigte bein neuen Stern, Der emporgerudt;

Wenn mein bischen Erbenglück War bem Bruber leid, Daß ber Liebe Sonnenblick Sich umwölkt in Neib;

Wenn mein bischen Erbenweh Freunde trieb bavon, Wie die Schwalbe fagt Abe, Weil ber Leng entflohn;

Wenn ber Menschen Dulb und Gunst Sich verlor geschwind, Wie bes Morgens rother Dunst Bor bem Regenwind;

Wenn bie Welt, bie gestern noch Palmen mir gestreut, Beut, wo ich berfelbe boch, Kreug'ge, freug'ge! schreit.—

Berbstlich blickt bie Sonne her Durch ben Nebelstor, Labans Antlis glänzt nicht mehr Freunblich wie zuvor. Doch noch tenn ich Ein Wesicht, Immer fromm und treu, Seine Liebe wechselt nicht, Täglich wird sie neu.

Db bie Sonne broben lacht, Ob Gewitter graun: Milbe burch bie trübste Nacht Seh ichs nieberschaun.

D5 bie Welt mir freundlich thu, Ob mir Menschen gram: Liebreich neigte mir sichs zu, Bann ich immer kam.

Doppelt liebreich fah michs an, Wenn ich doppelt arm, Sprach: was hat man bir gethan? Klag mir deinen Harm.—

Meines Gottes Angesicht, Ewge Liebe du, D, wie winkt mit sanftem Licht Mir dein Auge zu!

Winkt mir fündevollem Mann Mit der alten Duld, Wies dem Kindlein einst gethan, Das noch ohne Schuld; Blidt mich an im Morgenthau Am Bergißmeinnicht, Blidt mich an im Mittagsblau In ber Sonne Licht;

Blidt mich an im Sternenschein, Winkt in ftiller Racht: Droben wohnt ber Bater bein, Der bich treu bewacht;

Blidt mich an im Dornenfrang: "Das that ich für bich, Gab mich bir zum Opfer gang;— Was thust bu für mich?"

### Der fife Garten.

Pfalm 77, 6.

3d bente ber alten Beit, ber vorigen Sabre.

Thir blüht ein stiller Garten Im schattig grünen Grund, Der Blumen ba zu warten, Bergnügt mich manche Stund; Wird mir mein Daus zu enge, Der Tag zu trüb und grau: Flücht ich aus dem Gedränge In seine Friedensau.

Benn rings bes Schidsals Wetter Die Saaten mir zerschlug:
Dort säuseln goldne Blätter
In sauster Lüste Jug,
Benn mir voll Neid und Tüden
Die Welt mein Glüd zertrat:
Dort mag sie nicht zerkniden
Ein einzig Blumenblatt.

Da blühet noch bie Rose, Bomit ich einst gespielt, Als kosend mich im Schoose Die junge Mutter hielt; Da wehen Beilchenbüfte Bon Lengen, die dahin, Da fäuseln durch die Lüfte Berflungne Melodien.

Da wandl ich alte Pfabe In meiner Jugend Hain, Da les ich Gottes Gnabe Auf manch bemoostem Stein, Und vielgeliebte Schatten, Um die ich heiß geweint, Sie gehn auf grünen Matten, Aufs neue mir vereint.

Und ob an Leichenfleinen Mein Pfab vorüberführt: Ich fann so selig weinen, Bon milbem Weh gerührt, Beil fanft von weichem Moofe Der harte Grabstein schwillt, Und Immergrün und Rose Das schwarze Kreuz umbüllt.

3hr Traurigen und Matten, D fommt in biefen Sain, 3n feinen heilgen Schatten Bergeffet eure Pein; Dier athmet ihr noch Frieben Und ungetrübtes Glüd, Der Chor ber Eumeniben Bleibt sche am Thor zurud.

Und trinkt ihr von der Quelle, Die dort im Garten fpringt: Bird euer Auge helle, Bird euer Berz verjüngt; Bas euch den Blid umfloren. Das Berz bedrängen mag: 3hr fühlt euch neugeboren, Euch glänzt ein heitrer Tag.

Rämft du im Wittwenschleier:
Du wirst zur jungen Braut,
Die dem geliebten Freier
Berschämt ins Auge schaut;
Schlichst du als Greis am Stade:
Dein Haar wird wieder braun,
Du spielst als froher Anabe
Auf deiner Kindheit Aun.

Schwämmst du auf öben Meeren, Umsaust vom rauhen Sturm: Du darfit die Glocken hören Bom heimathlichen Thurm; Lägst du in Schulb und harme Auf morschem Kerkerstroh: Du wirst in Mutterarme Ein Kindlein fromm und frob.

Ja gehn in Noth und Sünben Dir alle Pfabe aus: Du wirst bich heimwärts sinben Ins traute Baterhaus, Benn an bes Gartens Schwelle Du weinend niedersanks, Aus seiner Bunderquelle Dir neue Jugend tranks.—

Bas ist ber Gnabe Loden Rach bem verlornen Sohn? Bon alten heimatgloden Ein halbverwehter Ton! Bas macht bein Auge rinnen, Benn bu in Reue weinst? Ein schmerzliches Besinnen Ach! auf ein selig "Einst!"

Bas ist im tiefften Innern Der Weisheit höchster Fund ? Ein blipenbes Erinnern An aller Dinge Grund! Bas ift in Freubenstunden Der Seele reinstes Glüd? Ein Flug nur auf Sefunden Zu ihrem Quell zurüd!

Was ist ber Weltgeschichte, Der Gotteswege Schluß? Das Ziel bahin sich richte, Der Zeiten Strom und Kluß? Zurud muß er sich winden, Dahin, woher er floß, Und seinen Ursprung finden In seines Schöpfers Schooß!

Drum geh ich gern zum Garten 3m stillen grünen Grund, Der Blumen ba zu warten Bergnügt mich manche Stund; Betrübte macht er fröhlich, Und Greise macht er jung, Und Sünder macht er selig: Er heißt Erinnerung.

# Der granke unter den gindern.

Pfalm 103, 15. 16.

Ein Menich ift in feinem Leben wie Gras, er blübet wie eine Blume auf bem Belbe. Benn ber Wind barüber gebt, ift fie nimmer ba und ihre Statte tennet fie nicht mebr.

Per Frühling buftet suß und labend Bis mitten in die Stadt herein, Die Kinder spielen tief am Abend Roch unterm Daus im Dämmerschein. Dort auf der Dausbank sipt der blasse, Der kranke Jüngling noch so spät, Dieweil so milbe burch die Gasse Der Lengeslüfte Balsam weht.

Gen Weften in ben Rosenäther Blidt ftill sein glänzend Aug hinaus, Und in den magern Fingern breht er Salbträumend einen Beilchenstrauß. Im Spiele rollen ihm die Rleinen Den Ball bis vor die Füße bicht, Und sieh, ein Lächeln will erscheinen Auf seinem bleichen Angesicht.

Er holt ben Athem tief im herzen, Er seufzet schwer aus müber Bruft: D selig Bölflein ohne Schmerzen, D Jugendmuth und Kinderluft! Mir ifte, ale mußt ich noch genefen Bon eurem Obem, füß und warm, Auch ich, auch ich bin einft gewefen Gin fröhlich Rindlein ohne harm.

Einst glüht auch mir bie Anabenwange Im Spiele hell wie Abendroth, In goldner Stunden frohem Drange Hatt ich nicht Zeit zu Gram und Noth; Einst fühlt auch ich die Pulse klopfen In ungebrochnem Jugendmuth, Lust und Gesundheit jeder Tropfen Floß ätherleicht mein rosig Blut.

Und ruht ich bann auf bem Altane Bom heißen Spiel verathmend aus, Und schwang wie heut die Purpurfahne Der Abend ob bem bunkeln Daus; Dann sah ich in die Abendröthe So träumerisch und hoffnungevoll, Indeß bes Nachbars weiche Blöte Derüber burch ben Garten scholl.

3ch fah in rofenrother Ferne Ein Paradies von fünftgem Glüd, Am filberhellen Abendsterne Sing glaubensvoll mein frommer Blid, Dann schlief ich ohne Gram und Sorgen Umtanzt von bunten Träumen ein, Gewiß, es müßte stets bas Morgen Roch schöner als bas heute sein.

D Kinbertraum—wie früh zerronnen! Wie andere tame als ich gedacht! Mein junges Leben, taum begonnen, Schleicht abwärts in des Grabes Nacht; In Frühlings Mitte muß ich sterben, hinweg aus Blumenglanz und Duft, und wenn ber herbst bas Laub wird färben, So schlaf ich in ber grünen Gruft.

Doch ftill, mein Berg, was hilft bas Klagen, Richt Alle können glücklich sein, Und wird man mich zu Grabe tragen, Fällt brum die schöne Welt nicht ein; Und schlaf ich tief in kühler Erben: Wich freuts, daß ohne Harm und Noth Roch Kinder braußen spielen werden In jedem Frühlingsabendroth.

## Die ausgeschüttete Marde.

Radruf an eine Frühvollenbete.

Marc. 14. 3.

Da tam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und föstlichem Rarbenwasser, und fie zerbrach das Glas und goß es auf sein haupt.

So mußte man ben Salbenfrug zerbrechen, Die Rarde zu gewinnen, die er barg?— Im Leben machte faum sie von sich sprechen, Run wird ihr Lob erst laut an ihrem Sarg. Im Berzen hielt fie keufch und ftill verschloffen Des lieblichften Gemüthes Balsambuft, Ihr Berze brach—nun hat er fich ergossen Und füllt mit sugem Wohlgeruch die Luft.

Sie glanzte nicht—nun klagen bie Gespielen, Daß sie im Kranz die sconfte Rose war; Sie schien allein—und ach! nun wird an Bielen Der Zauber ihres Wesens offenbar; Sie ging so still,—nun kommen ihre Armen, Laut preisend ihren Engel in ber Noth, Der leis geübt sein himmlisches Erbarmen, Und schamhaft immer Dank und Lob verbot.

Und hier im Kämmerlein, wo ihr Gebächtniß
Wie Blumenduft in allen Eden schwebt,
Im kleinen Schrank—welch köftliches Bermächtniß,
Welch holder Schaß, den unfre Liebe hebt!
Ihr Glauben all, ihr Hoffen und ihr Lieben,
Ihr heimlich Sehnen und ihr fromm Geber,
In zarten Liebern, die sie still geschrieben,
Wie sprichts uns an so bold und ach—so spät!

Berschwiegnes Kind, so manche schöne Blume Dast du im Topf am Fenster dir gepflegt; Ber ahnte, daß im tiefern Deiligthume Du solchen heilgen Lieberstor gebegt? Ber konnte dir im heitern Auge lesen Den himmlischen, ben gottvertrauten Sinn? Ein harmlos Kind bist du der Welt gewesen, Doch beinem herrn die fromme Jüngerin.

Das Glas zerbrach, bie Narbe ift ergossen, 3hr Duft erfüllt bas stille Trauerhaus, Wie himmelsluft umwehts bie Hausgenossen Und alles Weinen geht in Loben aus; So läßt ein Engel, ben aus Erbensluren Bom Botenbienst sein Herr nach Hause ruft, In Menschenhütten seines Daseins Spuren Zurück in Lilien- und Nosenbuft.

Das Glas zerbrach, so mag bie Narbe fließen, Die ungefälscht und rein und föstlich war, Wir schutten weinend sie dem Gerrn zu Füßen, Ihm brachte selbst sie sich zum Opfer dar; Steig aufwärts denn in süßen Weihrauchdusten, Du schöne Seele, du geliebter Geist, Ein Rosenwöltchen, das von Erdengrüften Wit sanstem Glanz auch uns gen himmel weist.

#### Das Cente Stundlein.

Offenb. 18, 12.

Selig find bie Tobten, bie in bem herrn fterben.

In einer seltnen Kirche war ich heut, Da sah ich bebend Gottes Herrlichkeit.

Bon einer Anbachtsftunbe komm ich her, Wein lebenlang vergeß ich sie nicht mehr. Die Kirche war tein hoher Säulenbom, Durchwogt vom farbenreichen Menschenftrom.

Bur Anbacht ricf fein voller Glodenflang, Richt Orgelton ericholl, noch Chorgefang.

Die Rirche mar ein fcmudlos Rammerlein, Durch trube Scheiben fiel ber Abenbichein.

Als betenbe Gemeinbe ftanben wir Gefcaart im Rreis zu breien ober vier.

Ein ichlechtgezimmert Bettgestelle war 3m engen Rirchlein Rangel und Altar.

Ein fterbend Mütterlein war Priefterin, Die feierte ihr leptes Stündlein brin.

Seit fiebzig Jahren trug fie ihre Laft, Run fam ber Tag ber längst ersehnten Raft.

Durch manches Beltgebrange folug fie fich; Den letten Rampf nun ftritt fie ritterlich.

Sie sprach: mein Gott, mit Frieden fahr ich hin, Christ ist mein Leben, Sterben mein Gewinn.

Dann lag fie ba in feligmatter Ruh, Und nicte leis noch unfrem Beten gu.

Bir laufchten ftill bem fcweren Athemzug, Dem feltnen Pulfe, ber fcon ftodent fclug. Jest tam bes Tobes ernfte Rajeftat; Bir fcauberten, von feinem Sauch umweht.

Sein Schatten traf entftellend ihr Geficht, Ihr Mund warb fremd und graß ber Augen Licht.

Ein Seufzer noch, ein letter Bergensftoß; Run ware vollbracht, ber bange Beift mar los.

Durche offne Fenfter fäufelte gelind Gleich Engelefittigen ein Abendwind.

Ins Stüblein floß ber Sonne letter Glanz, Da wird ihr Anblick wieder Friede gang.

Bie Bache bie Stirn, bas volle haar ergraut: Doch lag fie fon wie eine himmelsbraut.

Ihr Berg gebrochen, ihre Rraft babin Doch lag fie ftolg wie eine Siegerin.

Bir standen da, vom Preise Gottes voll, Und sprachen leis: wer so stirbt, der stirbt wohl.

Dann bedten wir ihr Saupt mit Linnen gu, Und wunschten ihr bie emge himmeleruh.

Ins Gäßlein ftieg ich nieber, heimzugehn, Da triebs die Welt, als wäre nichts geschehn.

Der Nachbar spaltete sein Restlein Holz, Der Sperling lärmt im Glanz des Abendgolbs; Die Kinder warfen luftig ihren Ball, Bon ferne raffelte der Raber Schall;

Dier unten ging ber laute Strom ber Beit, Und oben floß bie stille Ewigleit.

# Die apokaluptischen Reiter.

Offenb. 6, 2. 8.

Cheber biefer Erbe Breiten Sah ein Seher alter Zeiten Bier gewaltge Reiter reiten.

Ein Gefrönter mit bem Bogen Ram auf weißem Rof gezogen, Das bie Rähnen ftolz umflogen.

Bölfer lagen ihm zu Füßen, Ihn als Herrscher zu begrüßen, Seines Mantels Saum zu füssen.

Einer mit gezücktem Schwerte Folgte bann auf rothem Pferbe, Nahm ben Frieben von ber Erbe.

Unter seines Schwertes Streichen Thurmte sich ein Berg von Leichen Bis an seines Rosses Weichen.

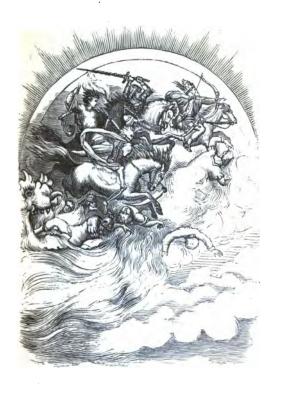

(225)



Einen Dritten sah er traben Auf der Mähre, schwarz wie Raben, Der die Wage hielt erhaben.

Dinter ihm ein bleich Gelichter, Dungergelbe Angesichter, Dalberloschne Augenlichter.

Doch zulest auf fahlem Roffe Ram ber schrecklichfte Genoffe, Ram ber Tob mit feinem Troffe.

Um ihn ber in Moberbuften Geifter aus ben Lobtengruften, Schatten aus bes Sabes Rluften.

Und ein Biertheil so ba leben, Sah bes Sehers Aug mit Beben In ber Reiter Danb gegeben:

Die Tyrannenmacht verschlungen, Die der Krieg in Staub gerungen, hungertod und Pest bezwungen.

Blumenreiche, grüne Erbe, Budft bu nicht mit Angfigeberbe Unterm Sufichlag folder Pferbe?

Mähten nicht schon oft die Biere, Lummelnd ihre starten Thiere, Deine blühenden Reviere? D, wer will bie Opfer zählen, Ber bie Millionen Geelen, Hingeschlachtet unter Quälen,

Die Tyrannenmacht verschlungen, Die der Krieg in Staub gerungen, hungertob und Peft bezwungen?

Aber immer, immer wieber,— Lagst du hundertmal barnieber,— Hobst du bie verjüngten Glieber.

Rosen blühten aus ben Grüften, Lämmer spielten auf ben Triften, Lerchen sangen in ben Lüften.

Und ber Jammer war vergessen, Und die Weltlust ist vermessen Wieber an den Tijch gesessen.

Solbe Erbe, grünft so heiter! Lufige Welt, gebentst nicht weiter, Rennst nicht mehr bie argen Reiter!

Jüngst im Traum hab ich vernommen, Daß bie Reiter wieder kommen, Und mein Herze schlug beklommen.

Sah sie reiten mitternächtig, Geisterhaft und riesenmächtig, Schrecklichschin und furchtbarprächtig. Sah auf weißem Rof im rothen Raisermantel ben Despoten, Beldem Staven Aronen boten.

hinter ihm auf rothem Pferte Ram ber Krieg mit bloßem Schwerte, Strome Blutes trank die Erbe.

Dann vom ichwarzen Rof getragen, hunger mit erhobner Bagen, Grinfend ob ber Armen Rlagen.

Dann ber Lob auf feinem Falben, Leichen thurmenb allenthalben, Bergehoch trop Rraut und Salben .-

Blumenreiche, grüne Erbe, Budft bu nicht mit Angftgeberbe Bor bem Dufichlag folder Pferbe?

Traute ftille Beimatauen, Jest im Lenzschmud noch zu schauen, Ueberschattet euch kein Grauen?

Blindes Bolf in beinen Luften, Saft du Waffen bich zu ruften, Eh bie Reiter bich verwuften?

Daft ben Belben, ber bich führe Unter seinem Siegspaniere Wiber jene argen Biere? Ach! im Lande ichau ich Reinen, Doch in Wolfen seh ich Ginen Seinem Bolf zum Troft erscheinen.

Der vordem in Erbentagen Armé Anechtogestalt getragen, Bis man ihn ans Kreuz geschlagen;

Der in seiner Jünger Mitten Sanften Muthes, frommer Sitten, Auf der Eselin geritten;

Diefer kommt von himmelsthronen, Auf bem Saupte fieben Kronen, Mit bes Baters Legionen.

Roth fein Mantel, blutgetrantet, Beiß bas Schlachtroß, bas er schwentet, Sanft mit golbnem Zaume lentet.

Dinter ihm auf lichten Roffen Reiten seine heergenoffen, Ganz von Seibe weiß umfloffen:

Aller Engel helle Schaaren, Die mit ihm hernieberfahren, Seine Macht zu offenbaren;

Patriarchen und Profeten, Märtyrer, Anachoreten, Beilge Sänger und Poeten. Sei willfommen, Friebenstönig! Doffanna taufenbtönig! Dir ift Alles unterthänig:

Denn vor beines Schwertes Streichen Muffen alle Feinde weichen, Und bie Belben all erbleichen.

Unter beinen reinen Fahnen Beig ben Bölfern ihre Bahnen Bu bem Beil, bas Alle ahnen!

Lag ben Tag bes Friebens fommen, Daß bir jauchzen beine Frommen, Beil bas Reich bu eingenommen!

Daß es fchallt von Beer zu Beere, Daß es hallt von Meer zu Meere: Chriftus berricht, gebt ibm bie Ehre!

# Beilige Beiten.

Pfalm 19, 3.

Ein Tag fagt es bem antern. und eine Racht thut es fund ber anbern.

Pie "heilgen Zeiten" wollt ich gern Rit Saitenspiel besingen, Blocht Blum an Blume, Stern an Stern, Und konnt es nicht vollbringen.

Ich sang die Patriarchenzeit, Die Zeit der frommen Alten, Da sprach der Geist: will nicht auch heut Der alte Gott noch walten?

Ich habe Sonn- und Feiertag Der Feste Areis besungen, Doch auch der Werktags Stundenschlag Hat heilig mir geklungen.

Ich fang bes holben Frühlings Preis, Die buntbeblümten Fluren, Doch fand ich auch in Schnee und Eis Der ewgen Liebe Spuren.

3ch pries ber Lerche Frühgefang, Des Abenbroths Gefunkel, Doch hört ich auch Jehovahs Gang In Sturm und Wetterbunkel. 3ch sang: Dies ist ber Tag bes herrn! Der Braut am Traualtare, Doch sah ich auch: Gott ist nicht fern An einer Tobtenbahre.

Sah Tag und Nacht und Lust und Leib, Lenz, Winter, Tob und Leben In buntem Reigen burch bie Zeit Als Engel Gottes schweben.

Da fprach ich: Seele, heilge Zeit Ift jebe Erbenstunbe, Es schläft ein Reim ber Ewigkeit In jeglicher Sekunbe.

Drum, armer Mensch, laß immerbar Dein Saitenspiel verklingen, Beil Tag um Tag unb Jahr für Jahr Dem Ewigen lobsingen!

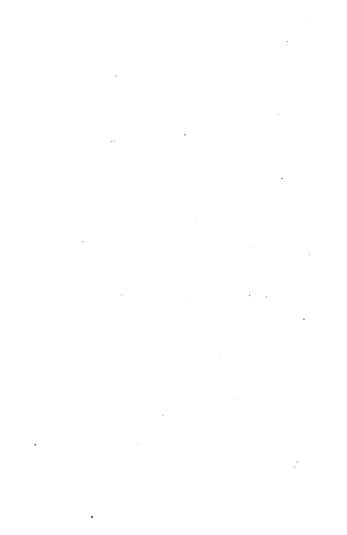

# III.



(235)

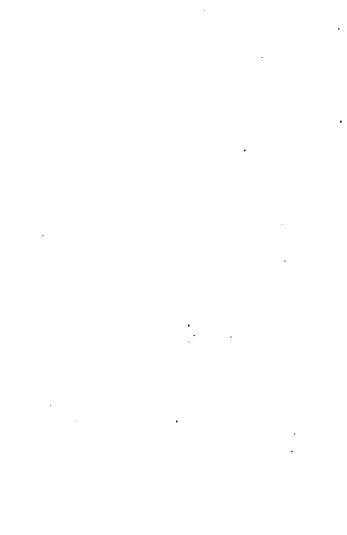

# Die Berge Gottes.

Pfalm 121, 1.

3d bebe meine Augen auf zu ben Bergen, von welchen mir Gulfe

The Berge ber Erbe, Altäre des höchsten, Dampfend am Morgen Bon des Rebels silbernem Opferrauch, Glimmend am Abend Bon des Spätroths purpurner Aschenglut: Seid mir fröhlich gegrüßt Und dankbar gesegnet Jest und immer.

Bie oft, wie oft am schwülen Tag Aus des Thales Damps, Aus des Marktes Gewühl Schwang sehnend im Flug mein Blick sich empor Zu euren sonnigen Gipfeln! Bie oft, wie oft am stilleren Abend Rach des Tages Last und hipe Gestügelten Schrittes noch eilt ich hinauf Euren luftigen Warten zu, Die Stirne zu fühlen 3m reineren Aether, Die Bruft zu baden 3m Abendrothe, Die Seele zu tauchen 3ns himmelolicht!

Deilige Stille Bohnet auf Bergen; Fernab verflingt bes Thales Lärm; Des Erbenjubels wilder Schrei Und ber freischenbe Jammer ber Welt —Beides klingt nur gedämpft herauf. Bas aber bes Banderers Ohr vernimmt, Das ist ein frommer Glodenton, Der der Binde leiser Geistersang Und wehender Tannen Melodisches Rauschen.

Beilige Stille,
Wie hab ich bich oft gefucht,
Friede bes himmels,
Wie oft dich gefunden
Auf einsamen Pfaden ber Berge!
Da legte sich ber Leibenschaften Flut,
Da stillte sich der Sorgen trübes Meer,
Da fand ich wieder,
Was ich drunten verloren,
Meinen Gott und mich,
Und wenn der goldne Bollmond
Friedlich emporglänzt am schwarzen Tannenwald,

Dann stieg ich herunter zur bunklen Hütte, Frömmer als ich hinaufgegangen,
Still in der Seele
Bersöhnt mit Gott.
Hömmlische Lüste
Wehen auf Bergen;
Der Sümpfe Dunst und der Städte Qualm,
Brütend liegt er über dem Thal;
Aber da droben im fryskallenen Aether
Wird weiter die Brust und heller der Blick!
Durftig trink ich der reineren Lüste
Stärkenden Balsam,
Und der Erdenklos des müden Leibes
Spürt frisch des Schöpfers
Belebenden Hauch.

Berrliche Beiten Thun von Bergen fich auf Dem ftaunenben Blid: Ruhig überschau ich bes Thals Berichlungene Pfabe, Bingig erfcheint, mas brunten fo groß, Barten und Reld, Saus und Sof, Und ber Menichlein wimmelnbes Ameifengeschlecht: In blaue Fernen, Wie auf breiten Flügeln ber Rranich fdwebt, Sowingt fich entfesselt ber febnenbe Blid. Und ichmindelnd verliert fich In bes himmels agurnen Tiefen Dem Abler nach, ber gur Sonne fleugt, Sinn und Gebanke.

Bürgige Rräuter Bachfen auf Bergen, Und Baume, Die Menichenband nicht pflangt noch pflegt. Bom Thau bes himmels nur getranft, Bewarmt von Gottes Sonne nur Und großgewiegt von feinem Sturm. Da glübt aus grauem Geftein Der Relfennelle purpurner Stern. Da buftet im goldbraunen Moos Des Baibefrautes lieblich Gemura. Da schlägt in die Relsenspalte tief Die fnorrige Giche bas Burgelgeflecht, Und ichlank und boch Wiegft bu im bimmlischen Blau, D Ceber bes Norbens. Eble Tanne, bein bunfles Baubt!

Oft auch auf Bergen sproßte mir im Geist Ein ebleres Gefühl Und ein Entschluß, ber nicht von ber Erbe, Und reich und froh trug ich heim In ber Sand ben duftenden Blumenstrauß, Aber im Busen ben töftlichen Fund Simmlischer Gebanken.

Seid froh mir gegrüßt Und bankbar gesegnet jest und immer, Ihr Berge ber Erde!— Aber höher empor, o Pilgrim, Höher schwinge ben sehnenben Blid, Höher wage ben pilgernben Schritt;

Rennft bu fie, bie beiligen Berge, Die Berge Gottes, Bon bannen Silfe fommt Ins irbifche Jammerthal? Rennft bu fie, bie leuchtenben Binnen ber Erbe, Die nachbarlich oft Dimmlifche Bafte betraten, Denen ber Ewige felber, Banbelnb unter ben Denichen. Beilige Aufftapfen eingebrückt? Rennft bu fie, ber Beltgeschichte Riefige Martfteine, Daran fich icheiben Die Grengen ber Beiten, Die Berge ber Erlöfung: Sinai und Golgatha, horeb und Tabor Und ber anbern Soben beilige Rette, Die bernieberleuchtet in bie Racht ber Belt. Fortglübend im Nachglang heiliger Borgeit, Wie spät noch burch graue Dämmerstunden In rofigem Feuer bie Alpen glubn?

Dorthin, mein Pilger, die sehnenden Blide, Dorthin aus dem Thale die wallenden Schritte; Dort umfäuselt dich heilige Stille, Dort umwehen dich himmlische Lüste, Dort eröffnen sich Ewigkeitsweiten, Und die Cedern Gottes duften dort, Der ewigen Wahrheit Immergrüne Gedanken. Dorthin lag uns zusammenwallen im Geift, Und wie Moses am horeb, zeuch aus die Schuhe, Denn ber Ort, da du stehest, ift heiliges Land, Und wie Elias betend verhülle bein Antlit, Denn ber herr wandelt vorüber Im Abendhauch.

#### Araraf.

1. Mof. 8.

Die Gewässer find verlaufen, Die Gerichte sind erfüllt, Durch der Wolfen sanstres Traufen Blaut der himmel halb enthüllt, Aus der weiten Basserwüste bebft du bich als Rettungsfüste, Steigst bu auf als Briedensstadt, Felsenstirn des Ararat!

Und mit zagendem Gefieder Fliegen Noahs Boten aus; 3mar der Rabe kommt nicht wieder, Labt sich schon am Leichenschmaus, Doch das Täublein bringt im Munde hoffnungsreiche Friedenskunde, Bringt des Delbaums grünes Blatt Flatternd heim zum Ararat.

Und in fröhlichem Gewimmel Theilt sich neu die Kreatur Unterm neugeschenften himmel In die neugeschaffne Flur, Ob der frischgewaschnen Erde Tönt zum zweitenmal das "Werbe," Das der herr gesprochen hat Gnabenreich vom Ararat.

Aber barf ber Burm genichen, Soll ber Mensch gen himmel schaun: Roah betet, ihn umschließen Ernste Männer, fromme Fraun; Der in Bogen und in Wetter Seinen Kindern ein Erretter: Dankaltar und Opferstatt Baut man ihn auf Ararat.

Und die Opferstamme steiget Simmelan in frohem Sturm, Und der ewge Bater neiget Gnäbig sich auf Mensch und Wurm; Auf den Wolfengrund gezogen Bölbet sich der bunte Bogen Wie ein Thor zur Gottesstadt, Leuchtend ob dem Ararat.

"Menschenkinder, nehmt zum Erbe Reu das schöne Erdenrund, Daß ichs nimmer euch verderbe, Ewig fteht mein Gnadenbund; Und mein Bogen in der Wolfe Sei ein Zeichen allem Bolfe; Daß der Berr des Zornes fatt, Zeug er euch auf Ararat."—

Leuchtend wie der Friedesbogen, Dauernd wie der Berge Grund, Stehet nun in Sturm und Bogen Meines Gottes Gnadenbund: Mögen mir die Trübsalswellen Brausend bis zum Derzen schwellen: Thränenmüd und sorgenmatt Schau ich hin zum Ararat.

Mutter Erbe, manch Jahrtausenb Rollt ob beinem Scheitel hin, Unglückswetter sahst du brausenb Ueber beine Fluren ziehn, Doch auf Regen schien bie Sonne, Und auf Jammer folgte Wonne, Wie ber herr verheißen hat Gnäbiglich vom Ararat.

Oft auf öber Wasserwüste Schwamm ich bin in morschem Boot, Sah in Fluten keine Küste, In ber Nacht kein Morgenroth; Aber enblich kam es besser, Enblich sanken bie Gewässer, Enblich aus den Wogen trat Rettend mir mein Ararat.

i

Rach ben Bergen, zu ben Hügeln Sanbt ich oft bie Seufzer aus, Aber leer, mit lahmen Klügeln, Kehrte mein Gebet nach Haus; Endlich siegte doch ber Glaube, Endlich flog die Friedenstaube Mit des Delzweigs grünem Blatt Fröhlich heim zum Ararat.

Oft von Wolfen schwer umzogen Schwand mir, herr, bein himmelblau, Doch zulest erschien bein Bogen Leuchtend auf dem Wolfengrau; Gnädig sah ich mich geborgen, Und der steile Berg der Sorgen—Dankaltar und Opferstatt Ward er gleich dem Ararat.

Berge fallen, hügel weichen, Deine Gnade weichet nicht; Nach bem hellen Bundeszeichen heb ich hoffend mein Gesicht; Noch aus finstern Todeswogen Schau ich nach dem Friedensbogen, Steur ich hin zur Gottesstadt Auf dem ewgen Ararat.

## Morija.

1. Mof. 29.

Swei Pilger gehn im Dammergrau Geheimnigvoll durch Feld und Au.

Am himmel glanzt ber Morgenstern, Noch schweigt bie Erbe nah und fern.

Und schweigend gehn bie Banbrer fort, Und feiner spricht ein lautes Bort.

Die Gine wie ber Morgen flar, Mit rofigen Wangen und golbenem Saar.

Der Anbre würdig von Gestalt, Bon silberweißem Bart umwallt.

So fromm und fröhlich blickt das Rind, Es spielt sein Haar im Morgenwind.

Der Alte geht fo tief gebudt, Ale ob ihn fcwere Burbe brudt.

Der Knabe auf ber Schulter trägt Das holz, zum Opferbrand zerlegt.

Der Alte trägt ben Opferstahl, Der funkelt roth im Frühlichtstrahl. Der Anabe ju bem Bater fpricht, Und hebt empor fein hold Geficht:

"Das holz zum Opfer hab ich hier; Sag, Bater, wo bas Opferthier?"

Der Bater ju bem Anaben fpricht, Und wendet ab fein trub Geficht:

"Das Lämmlein wird ihm Gott erfehn, Mein Sohn, laß du uns fürbaß gehn."

Und schweigend gehn bie Pilger fort, Und feiner fpricht ein lautes Wort.

Das ift ber Bater Abraham, Mit Isaaf, feinem Opferlamm;

Mit Haat, feinem einzgen Sohn, Mit feines Alters Luft und Kron.

Manch schweren Gang hat er gethan, Doch feiner fam so schwer ihn an.

Doch will er auch noch diefen gehn, Bas Gott gebeut, bas muß geschehn.

Bum Berg Morija fteigt er auf, Das ift bes Glaubens Pilgerlauf.

Wohl wallen noch zum gleichen Ziel, Zum Opferberg ber Pilger viel. Sie gehn alleine, Paar und Paar, In braunen Loden, grauem Saar.

Dort geht mit feines Bergens Kron Ein Bater mit bem einzgen Sohn.

Da trägt bie Mutter, bleich von harm, 3hr weißes Lämmlein in bem Arm.

Und jener trägt ein Rreng mit Schmerg, Und diefer trägt ein schweres Berg.

Sie manbern ftill bes Beges fort, Und feiner fpricht ein frobes Bort.

Und fraget eins: wie und warum? So bleibet Erb und himmel stumm.

Bas Gott gebeut, bas muß geschehn, Das anbre wird ber herr versehn.

Drum bringe bu bein Opfer ftill, Und füge bich, wie Gott es will.

Drum trage nur und frage nicht, Drum mage nur und jage nicht.

Und wärs auch bunkel nah und fern: Am himmel glänzt ein Morgenstern,

Der führt zum Opferberg hinauf; Das ift bes Glaubens Pilgerlauf. Wer fteigt vom Opferberg herab? Ein felger Greis, ein froher Rnab.

Das ift ber Bater Abraham Mit Ifaat, feinem Opferlamm.

Mit Isaat, feinem einzgen Sohn, Mit feines Altere Luft und Rron.

Er führt ben Anaben an ber Sand, Gen himmel ift fein Blid gewandt.

Der Ausgang war so trüb und schwer, So fröhlich ist die Wiederkehr.

Der Morgen graut in Sorg und Noth, So felig glüht das Abendroth.

Der ewge Gott ift fromm und gut, Er burftet nicht nach Menschenblut.

Er hat sein Opfer schon ersehn, Du Menschenkind sollst frei ausgehn.

Und wer fein Liebstes nicht verschont, Sieht himmlisch seine Treu belohnt.

So viel am himmel Sterne ftehn, So viel foll Abram Rinber febn.—

Drum trage bu und frage nicht, Drum wage bu und jage nicht. Der ewge Gott ift fromm und gut, Er will bein Berg und nicht bein Blut.

Das Gotteslamm ift icon erfebn, Und bu follft frei und ledig gebn.

Sein Todesgang und Opferblut Racht all dein Kreuz und Schaden gut.

Und wenn bein Berg vor Jammer brach: Der Berr vergilt bire taufenbfach.

Da broben glanget Stern an Stern, Das find bie Tröftungen vom herrn.

Dier ift bes Glaubens Pilgerlauf, Und broben geht bas Schauen auf!

## Sinai.

2. Mof. 19, 20.

Rennst du bies Felsgerüste Boll sinstrer Majestät,
In unermeßner Wüste
Zum Predigtstuhl erhöht?
Zeuch aus, zeuch aus die Schuhe,
Und sinse still ins Knie,
Dier ist Jehovahs Ruhe,
Das ist der Sinai!

Dier sprach er in ber Wolfe Mit Mose, seinem Knecht, Dier gab er seinem Bolfe Sein heilig Licht und Recht; Dier spürt noch still ergrausenb, Bersteinert und verstarrt, Das späteste Jahrtausenb Jehovahs Gegenwart.

Durch biefe Felfenöbe Rlingt feines Bogels Ruf, Schallt feines Banbrers Rebe, Dallt feines Roffes Duf; Rur Gottes Winde tönen Die alte Melodie, Rur Gottes Donner bröhnen Wie einst am Sinai.

Rein buntes Blümlein sprießet An bieser Felsenwand, Rein silbern Bächlein sließet Bon biesen Döhn ins Land; Her welft das irdsche Leben, Hier stirbt die Kreatur, Nur Gottes Abler schweben Im einsamen Azur.

Berstehest bu bies Schweigen Am Berge Sinai, Wo noch bie Steine zeugen: Jebovah war allbie? Und siehst du, wie vom Weiten In riesiger Gestalt Durch diese Einsamkeiten Der alte Wose wallt?

Cieh ba in Riesenlettern Das göttliche Gebot, Das wie ein Fels aus Wettern Die Sünderwelt bedroht, Das auf die Schuld der Erbe Gelassen, unverrückt, Mit steinerner Geberde Zermalmend niederblickt!

Rein Freudenblümlein sprießet An seinem Felsgestein, Rein Born des Lebens fließet Bon seinen Döhn feldein: Dier fühlt mit tiefem Beben Das Menschenfind sein Nichts, Und ihm ju häupten schweben Die Abler des Gerichts.

Drum weg bie golbnen Göpen, Drum weg bie eitle Luft!
In beiligem Entfeben Schlag hier an beine Bruft: Derr, geh nicht ins Gerichte Mit beinem armen Anecht, Wer ift in beinem Lichte, Allwissenber, gerecht?

Und haft du beine Knice Am Sinai gebeugt, Dann nimm ben Stab und ziehe, Wohin ber Engel zeigt; Zeuch auf der Sebnsucht Klügel Weit über Thal und Höhn, Bis du ben Gnadenhügel Bon Golgatha gesehn.

# Mebo.

5. Mof. 34, 1-7.

Auf bes Nebo Felsenrüden Steht ein Greis gestüpt am Stab, Schaut mit tiefen Feuerbliden Auf bas weite Land hinab. Rüdmärts im Schatten, von Wolfen bededet, Sieht er die steinige Wüste gestredet, Borwärts im abendlich sonnigen Brand Strahlt bas gelobte, bas heilige Land.

Mose ifts, ber alte Streiter, Gottes vielgeprüfter Anecht, Seine Wange glüht noch heiter, Seine Araft grünt ungeschwächt, Hunbertundzwanzig durchrungene Jahre Furchten die Stirne und bleichten die Haare, Aber sie schwächten das Ablergesicht, Beugten die eisernen Schultern ihm nicht. Müber Banbrer, bift am Enbe, Leg ihn hin, ben schweren Stab, Falte fromm bie hagern Sänbe, Dier auf Rebo harrt bein Grab; Aber am Ziele zum Lobe ber Gnabe Muftre noch einmal ber Wanberschaft Pfabe, Reich an Beschwerbe, noch reicher an Schulb, Aber am reichsten an göttlicher Dulb.

Preise beines Gottes hilfe, Der bich wundervoll regiert, Der bich von des Riles Schilfe Bis zum Jordan treu geführt, Der durch des Meeres verderbliche Wogen Trodene Pfade dem Bolfe gezogen, Der euch mit Manna vom himmel genährt, Und aus dem Felsen euch Wasser bescheert.

Doch nun vorwärts, vorwärts schaue, Siehe ba bein Kanaan: Eine Parabiesesaue Glänzts von Bersaba bis Dan; D, wie burchblipen bie fruchtbare Fläche Funkelnbe Burgen und schimmernbe Bäche, D, wie burchwindet bas grünende Land Silbern bes Jorbans geschlängeltes Banb!

hier von Jerichos Palmenwälbern, Schattenreich und früchteschwer, Bis zu Sarons Blumenfelbern, Bis zum blauen Mittelmeer, Dort von bes Schwefelsees finsterem Beden, Bis wo Liberias hügel sich streden, Bis zu bes Libanon bämmernbem Blau, Selige Fluren, enzäudenbe Schau!

Ahnst bu schon in biesen Räumen Deines Gottes großes Thun?
Siehst bu unter Zeigenbäumen Schon bein Bolf im Frieden ruhn?
Schaust auf Morijas geheiligten hügeln Salomos Tempel im Geiste sich spiegeln, hörest von Zions gefürsteten böhn harfengefäusel und Psalmengetön?

Ahnst bu ben, ber biese Gaue Segnend einst betreten wird, Und sein Bolf auf grüner Aue Baiben als ein guter Hirt? Dämmert vom neuen, vom schöneren Bunde Dir noch im scheibenben Geiste die Runde? Der du die eherne Schlange erhöht, Siehst du das Kreuz, das auf Golgatha steht?

Alter Streiter, schließ im Frieben Deine grauen Wimpern zu, Bas bir nimmer warb beschieben, Führt ein Größrer aus, als bu; Bitter, am Ziele barnieberzusinken, Bährenb so nahe bie Aränze schon winken, Aber auch süß, noch im Sterben von fern Schauen ber Zukunst verheißenen Stern!— Soll ich einst im Lob erblaffen, Eh mein Lagewert vollbracht, Muß ich Stüdwert hinterlaffen, Ueberrascht von früher Nacht: Dann wie von Nebos weitragenben böhen Will ich voll Dantes noch hinter mich sehen, Will ich voll hoffnung nach vorne noch schaun In bes verheißenen Kanaans Aun!

Gern vererb ich meine Waffen
Sterbend einem beffern Sohn,
Auch für Enkel giebts zu schaffen,
Auch ber Jukunft grünt ihr Lohn:
Ob mich die Schatten des Todes umbunkeln,
Seh ich doch brüben mein Kanaan funkeln,
Döre von Jions geheiligten Böhn
Darfengefäusel und Pfalmengetön.—

Auf bes Rebo Felsenrüden Reigt sich Moses haupt im Tob, Königlich mit Purpurstüden Dedt ihn zu bas Abenbroth; Einsam im Bolf ift er lebenb gestanden, Sterbend auch ist ihm kein Delser vorhanden, Aber ber herr brüdt die Augen ihm zu, Gräbt ihm bie Grube und trägt ihn zur Ruh.

# Jephthas Cochter im Gebirge.

Richter 11, 37. 38.

Alladen, schlingt um mich ben Reigen, Schmücket mich zum letten Mal, Auf bie Berge laßt uns steigen In bes Abends goldnem Strahl; Meine Jugend helft mir klagen, Die so früh ber Gruft verfällt, Meinen Abschieb laßt mich sagen Diefer schönen Erbenwelt.

Schaut von biesen Felsenwarten Rieber ins gelobte Land! Blühend wie ein Rosengarten Leuchtets in des Abends Brand; Ach so lieblich lockt das Leben, Und die Erde lacht so schön, Und von Wonne rund umgeben Soll ich schon von hinnen gehn!

Lebet wohl, geliebte Fluren, Euch begrüß ich feuchten Blick, Beigt ihr nicht mir tausend Spuren Ungetrübten Jugenbglück? Meine Lämmer auf ben Matten, Meine Blumen an bem Bach, Und, umgrünt von Ulmenschatten, Meines Baters trautes Dach!

Lebe wohl, bu schöner himmel, Draus ich Luft und Leben sog, Benn mein herz vom Beltgetümmel Aufwärts mit ber Lerche flog; Deine Rosenwolfen lächeln Scheibend mir aus blasser höh, Deine Abendwinde fächeln Mir ins Ohr ein leis Abe.

Lebet wohl, Gespielen alle, Macht mir nicht bas Berze bang, Rimmer, ach! mit Saitenschalle Banbeln wir bas Thal entlang; Doch wenn ihr geliebte Gatten, Benn ihr blühnbe Kinder herzt: Segnend schwebt um euch mein Schatten, Und ber Abschied ift verschmerzt.

Laßt, wohin mich Gott gerufen,
Laßt mich ziehn, des Todes Braut,
An des Brandaltares Stufen
Schredlich werd ich ihm getraut,
Aus des Lenzes Blumenfülle
Reißt mich mein Berhängniß fort:
Eines Gottes dunkler Wille,
Eines Baters heilig Bort.

Bürne nicht, o Gott, ber Trauer, Die vom Aug mir herbe tropft, Schilt, o Bater, nicht ben Schauet, Dem das Berze bebend flopft; Auch bem Burm ift Sterben bitter, Den bes Wanbrers Fuß zertrat, Auch bie Blume bebt bem Schnitter, Benn bie scharfe Sense naht!—

Aber nun empor bie Blide, Mehr als Wurm und Blume du! Deinem göttlichen Geschicke Wandle fest, gelassen zu! Jephthas Tochter soll sich zeigen Als ein Kind vom Helbenstamm, Gottes Braut soll fromm sich neigen, Schweigend wie ein Opferlamm.

Bo ein gläubig herz im Stillen Seines Gottes Kührung ehrt, Bird zum heilgen Baterwillen Ihm bas herbste Loos verklärt; Bo ein helbenkind dem Bolke Freudig sich zum Opfer schmüdt, Ohne Schmerz, in goldner Wolke Bird es himmelan entrückt.

Schlingt bes Walbes blaffe Rose, Schwestern, mir ins bunkle haar, führt bie Braut, die makellose, Ernsten Zugs zum Traualtar; Laß das Opfer dir gefallen, Unbestedt ist herz und Kleid, hilf ben lepten Weg mir wallen, Großer Gott, ich bin bereit!

## Berge Gilboa.

2. Sam. 1.

,, Fraels Eble Liegen erschlagen, Laßt euch beklagen, helben im Streit; Doch auf ben Bergen Seib ihr gefallen, Fernhin erschallen Jammer und Leib."

"Macht es zu Gab nicht, Wo fie uns hassen, Richt in ben Gassen Usfalon fund, Daß nicht frohloden Töchter ber heiben, Und uns mit Freuben höhnet ihr Mund."

"Berge Gilboa, Rimmer im Regen Soll euch der Segen Gottes bethaun; Derrliche Delben Saht ihr erstochen, Schilbe zerbrochen, Delme zerbaun." "Jonathans Bogen Dat nicht geirret, Bo er geschwirret, Sandt er den Tod; Mähte das Schlachtschwert Sauls durch die Glieder, Kehrt es nur wieder Triefend und roth."

"Herrlich burchs Leben Stürmten sie beibe, Löwen ber Hafte, Abler ber Luft; Sind auch im Tode Rimmer geschieden, Theilen im Frieden Jepo die Gruft."

"Beint um ben König, Jiraels Bräute, Der euch bie Beute Heim aus ber Schlacht, Purpurgewänder, Golbene Spangen, Heftlich zu prangen, Oftmals gebracht."

"Aber mein Bruber, Dich will ich flagen, Leib um bich tragen, Jonathan traut; Siebe, bein Lieben Dauchte mir füße, Suger benn füße Liebe ber Braut."

"Ifraels Eble Liegen erschlagen, Laßt euch beflagen, Delben im Streit; Doch auf ben Bergen Seid ihr gefallen, Fernhin erschallen Jammer und Leib."

Alfo, verjährten Haß zu verföhnen, Hörte man tönen Davids Gefang; Lieber bes Leibes Weiht er ben Tobten, Schaffte bem Boten Schlimmen Empfang.

Denn auch bem Feinbe Ziemen die Ehren, Ebele Zähren Beglicher Noth; Friebe ben Grabern! Einer will rächen; Schwere Gebrechen Sühnet ber Lob.

Bo ber Allmächtge Selber gerichtet, Stehet vernichtet Menschlicher Rath; Freunde wie Feinde Schauen mit Beugen, Ehren mit Schweigen Göttliche That.

Was ist ber Menschen Stärfe und Schöne, Lavferer Söhne Blühende Araft? Gleichwie ein Blümlein Welfet geschwinde, Wird sie vom Winde Niedergerafft.—

#### Rarmel.

1. Kön. 18.

Homm her, mein Bolf, auf Karmels Zinne, beut gilt es eine Königswahl, beut wirft du noch vor Abend inne, Ber Gott: Jehovah ober Baal; Du hinfit so lang auf beiden Seiten, Und buhlst mit Baal und Aftaroth, Komm, laß dich heut vom herrn bebeuten, Und fehre um zu beinem Gott.

Siehst du auf Karmels Felsenlager Die majestätische Gestalt? Kennst du den Mann, so streng und hager, Bon bärenem Gewand umwallt? Die Lippe zucht voll heilgen Spottes, Das Auge blipt, ein zornger Stern: Elias ists, der Kämpe Gottes, Die Feuerstamme von dem herrn.

Da fteht er ohne Wehr und Waffen, Der Anecht Jehovahs, ganz allein, Und bort vierhundertfünfzig Pfaffen Aus Baals verbuhltem Opferhain: "Nun laßt uns schlachten unfre Farren, Und flehen um des himmels Glut, Run laßt uns rufen, laßt uns harren, Und schaun, weß Gott ein Wunder thut."

Sie schleppen Steine, schichten Reiser, Und beten um ben himmelostrahl, Sie rufen laut und schrein sich heiser: "Erhör, erhör, erhör uns, Baal!" Sie bitten balb mit Schmeicheltönen, Und fordern balb mit Wuthgebrüll, Des Karmels Felsenklüfte bröhnen, Doch bleibt ber himmel taub und fill.

"Ei, gnäbig scheint er heut mit nichten, Der große Baal, ber herr ber Welt, Bielleicht er schläft, er hat zu bichten, Er ift gegangen über Felb: Rehmt euch jufammen, rufet beffer, 3mingt ihn, baß er euch Gnüge thut, Ript euch bie Abern mit bem Meffer, Bielleicht es rührt ihn, fieht er Blut."

Sie öffnen heulend sich bie Abern, Bis schwarz ihr Blut hernieberquoll, Es tanzt um bes Altares Quabern Der wilbe Chor verzweislungsvoll; Doch wie sie winseln, wie sie schäumen, Sie rühren feines Gottes Berz, Es zucht aus wolkenlosen Räumen Kein Feuerfunke nieberwärts.

D Welt, erträgst bu biese Schanbe, Die beinen Göttern zugebacht?— Schick boch hinaus in alle Lande Und sammle beine beste Macht; Richt Baals verruchte Priesterchöre, Richt Ahab ober Isebel, Den Weltgeist gilts und seine Ehre, Gilt Babel ober Ifrael.

Es gilt bem sterblichen Geschlechte Bom himmel einen Feuerstrahl, Jum Licht für seine Erbennächte, Jum Leitstern für bies Jammerthal, Ein Fener, bas vom himmel stamme, Ju reinigen bie Sünberwelt, Und bas als heilge Opferstamme Aussobere zum Sternenzelt.— Die Götter ruhn, die Priester schweigen, Die Renschheit harrt erwartungsvoll Des Strahls, der ihr den himmel zeigen, Der sie gen himmel führen soll: Der goldne Worgen ist vorüber, Der Mittag stellt sich brennend ein, Der Abend bämmert immer trüber, Und feiner will der Retter sein.

Doch Einer—fieh! wer unerschroden, Gelassen zum Altare tritt, Er blickt so ernst aus bunkeln Locken, Elias ift es, ber Thisbit; Gen Dimmel hebt er fromm bie Arme Und seines Auges bellen Stern, Und betet, baß er sich erbarme, Mit lauter Stimme zu bem herrn:

"D mach bich heute kund auf Erden, Gott Abrahams und Ifraels, Laß alle Welt es inne werden, Du seiest der lebendge Kels; Herr, rette deine Königsehre, Herr, schaue beines Bolkes Roth; Herr, sprich, daß sich die Welt bekehre, Erhöre mich, herr Zebaoth!"

Und aus des himmels blauen höhen Bligt nieder der gezacke Strahl, In lichter Lohe sieht mans wehen Auf vom Altar zum Sternensaal; Es frift bas Opfer, frift bie Scheiter, Frift am Altare Stein um Stein, Und frift am Boben Gras und Kräuter, Und frift sich in die Herzen ein.

Und aus Elias Auge ftrahlet Des Glaubens herrlicher Triumph, Und in der Priester Antlis malet Sich das Entsezen bleich und dumpf; Und nieder auf sein Angesichte Fällt alles Bolf im Kreis umher, Und jubelt in der Flammen Lichte: "Der herr ist Gott und keiner mehr!"

Er schenkt bem fterblichen Geschlechte Bom himmel seiner Gnade Strahl, Jum Licht für seine Erbennächte, Jum Leitstern für dies Jammerthal; Ein Feuer, das vom himmel stamme, Ju heiligen die Sünderwelt, Und das als reine Opferstamme Aussodere zum Sternenzelt.

Der Abend kommt, ein milber Regen Rauscht nieder auf das durre Land;
In Strömen fließt des höchsten Segen, Dieweil die Welt ihn neu erkannt;
Elias wallt mit hehrem Schritte
Jur Wüste nieder, still in Gott,
Und du, mein Bolk, such deine hütte
Und diene dem herrn Zebaoth!

#### Boreb.

1. Rön. 19. 11-13.

Peraus aus bes horeb felfiger Kluft, beraus vor den herrn zu treten!
Erheb bich, Elia, ber Meister beruft
Den grollend verborgnen Profeten!
Bas ziehst du verzweifelt die dand von dem Pflug?
Roch lebet dein Gott und noch will er zum Flug
Dem Abler die alternden Schwingen
Berfüngen!—

Und Elias tritt in der Söhle Thor:
Da naht es in finstern Gewittern,
Die Winde, sie heulen in grausigem Chor,
Und des Horeb Eichen zersplittern;
Doch nicht in dem Winde, der Eichen zerreißt,
Und nicht in dem Sturme, der Felsen zerschmeißt,
Erscheint der lebendige, schaffende Geist,
Sie müssen sein Rahen nur künden
Und schwinden.—

Und horch! da beginnts in der Erde Schlund Unheimlich zu leben und weben, Es taumeln die Felsen, es wanket der Grund, Des Erdballs Axen erbeben; Doch ob ihm zu Füßen der Abgrund klafft, Und ob ihn im Sturze der Berg mitrafft: Elias beharret in ruhiger Kraft, Ihn können die Felsen bededen,

Nicht ichreden .-

Da röthet unheimlicher Betterschein Das sinstere Felsengemäuer, In purpurnem Glanze strahlet ber hain, Der himmel in lobernbem Feuer; Doch von Blipen umzucht und von Donnern umhallt, Mit flatternben Locken, vom Mantel umwallt, Steht aufrecht und hoch bes Profeten Gestalt, Und sterbend sinken bie Flammen

Bufammen .-

Und Gottes Sterne, so milb und so klar, Erscheinen am himmlischen Bogen, Und über die Berge kommts wunderbar Wie harfengelispel geflogen; Im sansten Säuseln, im Abendwind Erscheinet der herr barmherzig und lind, Da neigt sich Elias, ein seliges Kind, Und verhüllt sich, dem himmlischen Rauschen.—

Und haft dus verstanden, o finstrer Thisbit, Was der herr dich auf horeb gelehret? Sieh, ob er auch Länder im Sturme zertritt Und Städte mit Jeuer verheeret: Doch bleibt er die Liebe, die schonende huld, Und heilet das Weh und vergiebet die Schuld, Und bist du sein Jünger, so trage Geduld Und geh, dich im Dienen und Lieben

# Paniels Zeufter.

Dan. 6, 10.

Er hatte aber an feinem Commerbaufe offene genfter gegen Jerufalem.

In bem heitern Sommerhause An ben Wassern Babylons, Wo der Weltstadt wüßt Gebrause Leiser Kingt, gedämpsten Tons, In des Söllers luftgen Hallen, Die gen Zion offen stehn, Sieht man auf die Kniee fallen Daniel, zum herrn zu siehn.

Tag für Tag zu breien Malen Aniet er ba vor Gott bem herrn: Früh, wenn in bes Oftens Strahlen Raum verblich ber Morgenstern; Mittags, wenn ber Sonne Gluten heiß auf Babels Dächern glühn; Abends, wenn bes Euphrat Fluten Goldbeglänzt vorüberziehn.

Ueber Babels Prachtpaläste Schaut er mit entzücktem Sinn Nach ber fernen Davidsfeste, Nach ben Bergen Zions hin, Ueber Babels Palmenwipfel, Seiner Gärten Rosenflor, Schwebt Moriahs heilger Gipfel Des Profeten Auge vor.

Und ber Winde leise Flügel Tragen burch ber Bufte Meer, Ueber Ströme, Thal und Sügel 3hm bie Grüße Zions her; Laben ihn im fremben Lanbe Mit ber Deimat Wonnebuft, Stärken ihn im Anechtesstanbe Mit ber Fretheit himmelsluft.

Selig wer im Weltgebrause Nach ber obern Gottesstabt, Nach bem rechten Baterhause Stets ein Fenster offen hat, Wo er knieend im Gebete Seine Seufzer heimwärts schickt, Und in Früh- und Abendröthe Nach ben Bergen Zions blickt!

Fänb ich beute mich umfangen Bon ber Weltlust Parabies, Säh ich rings in Lüften hangen Gärten ber Semiramis: Hinter Babels Riesenmauern Fühlt ich boch ber Knechtschaft Stand, Und mein Sehnen und mein Trauern Flöge heim ins Baterland. Läg ich tief im Schoof ber Erben, In bes Kerfere Racht und Graus: Auch mein Kerfer mußte werben Mir zum heitern Sommerhaus; Satt ich nur ein Fenster offen Beimwarts gen Jerusalem, Daß mein Beten und mein hoffen himmelan bie Zuflucht nahm.

Liegt mir meines hauses Enge, Meines Lagwerts heiß Gewühl, Meiner Sorgen bang Gebränge Auf der Seele schwer und schwül: Morgens thu ich, thu am Abenb Bion zu mein Fenster auf, heimatlüfte, himmlischlabenb, Nehmen borther ihren Lauf.

Dorther fäuselt Luft von Often Und erquidt die matte Bruft, Läßt mich in der Anechtschaft toften Runftger Freiheit himmeleluft; Dorther schimmern hoffnungesterne Durch der Zeiten Rebelflor, Darfenflänge wehn von ferne Selge Botschaft mir ins Ohr.

Wo ich mag mein haus mir bauen, In ben Thälern, auf ben Höhn: Immer foll nach Salems Auen Mir ein Fenster offen ftehn; Schließt mit feinen ftolzen Gaffen Babel rings mein Düttchen ein: Unverbaut folls boch mir laffen Bion zu mein Fensterlein.

## Zion.

Rlagl. Jerem. 1.

Jührt mich ein zu Zions Thoren,
In bes großen Königs Stadt,
Die Jehovah sich erkoren
Und zur Braut gekrönet hat;
Pilgernd komm ich aus der Ferne
Ueber Weer, Gebirg und Aun,
Babels Gärten ließ ich gerne,
Zions herrlichkeit zu schaun!
Doch webe, wo sind sie, die herrlichen hallen?
D kürstin der Städte, wie bist du gefallen,
Wie liegst du zerschmettert in Moder und Graun!

Sprich, wo ift die Marmortreppe Bu bem alten Königshaus, Da in Kron und Purpurschleppe Kürsten gingen ein und aus? Wo das Dach, bahin vor Alters David seine Harfe trug Und die Saiten seines Psalters Unterm Sternenhimmel schlug?

Durch öbe Gemächer luftwanbeln bie Nattern, Die Säulen zerbröckeln, bie Raben umflattern Geborftne Thurme mit frachzendem Flug.

Sprich, wo auf Morijahs hügeln
Salomo bas haus geweiht,
Drin ob goldnen Cherubsflügeln
Thronte Gottes herrlichkeit,
Wo das hallelujah schalte
Bei der kestposaunen Klang,
Wo der Dampf der Opfer wallte
himmelan jahrtausendlang?
Wohl sah man vom Dampse den himmel umnachtet,
Wohl bluteten Opfer, entseplich geschlachtet,
Als Feuer und Schwert in das heiligthum brang!

Bion, sprich, wo beine Söhne Rühn wie Leuen im Gefecht? Wo in ihrer Jugenbschöne Deiner Töchter fiolz Geschlecht? Wedt der Klang der Ariegsdrommeten Reine Maffabäerschaar? Bieht mit Pauken und mit Klöten Reine Braut mehr zum Altar? Die Bräute gefangen, die helden erschlagen! Auf Judas Gebirge vernimmt man ein Klagen, Die Mutter Jerusalem raufet ihr haar.

> Bion, sprich, wo find bie Gafte, Die von Dan bis Bersaba Man zum Glanze beiner Feste Einst in Schaaren pilgern sah?

Tönen nimmer ihre Pfalmen Durch bas grüne Jorbanthal? Ziehn sie nimmer ein mit Palmen Durch bein Thor im Abenbstrahl? Bohl hat es gewimmelt aus Osten und Westen Bon grimmen Besuchern, von hungrigen Gästen, Bohl slogen bie Abler zum gräßlichen Mahl.

Bion, sprich, von welchem hügel Schau ich bein gelobtes Land, Bis zum blauen Meeresspiegel, Bis zu Moabs Felsenwand? Girrt nicht mehr bie Turteltaube In ben Gärten Salomos? Glüht nicht Rose mehr noch Traube Auf ben Fluren Jerichos?

Es schweifet mein Auge von Rlippe zu Rlippe, Es bleichet bas Land, ein entfleischtes Gerippe, Berflucht und verborrt fein gesegneter Schoof!

Zion, Zion, Gottes Wetter Trafen beine stolze Stirn, Weil um frembe, faliche Götter Du gebuhlt als lose Dirn; Einst ein Träger selgen Lichtes Strahltest du ber Welt als Stern; Nun ein Denkmal des Gerichtes Ragst du schredlich in die Jern;— Und nimmer erstehn die verschütteten Mauern, Und nimmer verkehrt sich in Freude dein Trauern, Bis daß du bich legst zu den Küßen des herrn.

## Libanon.

Sef. 10, 18.

Und bie Berrlichfeit feines Balbes und feines Felbes foll gu nichte

Deilige Cebern in Libanons Sain, Rehmt in die duftenden Schatten mich ein, Deffnet mir eure gründämmernde Nacht, Zeiget mir eure gepriesene Pracht!

Oft, wo die Eichen der Deimat gerauscht, Sab ich mit heiligem Schauer gelauscht, Oft bei der Lanne melodischem Wehn Klang mirs wie flüsterndes Harfengetön.

Auch in bes Orients sengenber Glut Dab ich im Schatten ber Palmen geruht, Doch in den Lüsten, so prächtig umlaubt, Biegten sie leise das fürftliche Daupt.

Aber nun such ich bich, heiligstes Holz, König bes Walbes, bes Libanon Stolz, Möchte die Bäume Jehovahs beschaun, Draus man die Säulen des Tempels gehaun.

Braufende Kronen, vom Sturme durchtost, Säufelnde Wipfel, vom Winde gefost, Rauscht ihr noch immer und grünt ihr noch heut Gleichwie zu Hirams und Salomos Zeit? Aber wo glängt ber smaragbene Saal? Libanons Felsen, wie steht ihr so tahl! Libanons Cebern, wie seib ihr bahin, Welkte auch euer nie winternbes Grün?

Spärliche Stämme noch stehen zur Wacht, Trauernde Zeugen entschwundener Pracht, Alternd, im Marke vom Wurme durchöhlt, Wenige, daß sie ein Knabe wohl zählt.\*

Rönig ber Bäume, unsterbliches Bolg, Sage, wie fiel bein unbeugsamer Stolg? Daben bich Aerte ber Syrer gefällt? Daben bich Blipe bes himmels gerspellt?

Ja, ich erkenne bes Irbischen Loos: Alles verfällt ihm, was herrlich und groß, Ja, ich verehre Jehovahs Gericht, Welcher auch Cedern wie Halme zerbricht.

Mußte ber Tempel in Flammen vergehn Dort auf Morijahs geheiligten Söhn: Trauert auch Libanons königlich Haupt, Seiner lebenbigen Krone beraubt.

Rimmer aus Marmor, vom Weißel behaun, Bill sich Jehovah sein Deiligthum baun, Rimmer aus Cebern, vom Beile gefällt, Zimmert er sich sein lebendiges Zelt.

<sup>\* 3</sup>ef. 10, 19.

Aber wie Libanons Cebern fo grün Sollen ihm Seelen ber Beiligen blühn,\* Leise verhauchen sie himmlischen Duft, Wiegen ihr Haupt in frystallener Luft;

Tropen bem Sturme, gefund bie ins Marf, Grünen im Alter noch grabe und ftarf, Schmüden als Pfeiler im himmlischen haus Einftens ben Tempel ber Ewigkeit aus.

# Jefus in der Bufte.

Mare. 1, 3.

Und er mar allba in ber Bufte vierzig Tage-und mar bei ben

feht in buftrer Bildniß Die göttliche Gestalt: Der Glanz von diesem Bildniß Bergoldet Fels und Wald; Wie säuselts in den Palmen, Wie füsserts in den Palmen, Wie rauschts im Laub von Psalmen, Wo er vorüberwalt!

Das ift ber himmelskönig, Des Baters lieber Sohn, Dem Welten unterthänig: In Wüsten ift sein Thron;

<sup>\*</sup> Pfalm 92, 13.

Den in ber Engel Areisen Des Seraphs Harfen preisen, Lauscht nun bes Walbes Weisen, Des Raben rauhem Lon.

Dier holt er heilge Stärke In Faften und Gebet, Eh er zum Belbenwerke Der Welterlöfung geht; Und alles Bolf ber Fluren, Das Beer ber Kreaturen, Bezaubert folgts ben Spuren Der fanften Majestät.

Die wilbe Turteltaube Schwingt fich vertraut herbei, Das Rehlein lauscht im Laube, Bergisset Furcht und Scheu; Ja kam er ihm entgegen Auf wilben Wüstenwegen: Ju Kuß muß 3hm sich legen Des Walbes Kürft, ber Leu.

Er wittert ja im Bilbe Den hirten aller Belt, Der bort im Sterngefilbe Und hier im Blumenfelb, Bas lebet und was webet, Bas freucht und schwimmt und schwebet, Mit seinem hauch belebet, Mit seiner hand erhält. Im Paradiefesgarten
Da lag einst wundersam
Das Reb beim Leoparden,
Der Liger bei bem Lamm:
Run siehe, neu begrüßen
Sie sich zu bessen,
Der, Abams Schuld zu büßen,
Bom himmel niebersam.

Und ob die alte Schlange Die alte List versucht: Kein Satan macht Ihm bange, Er schlägt ihn in die Flucht, Und lichte Seraphinen Umlagern ihn im Grünen, Den Sieger zu bedienen Mit Varadiesestrucht.

So weilt er vierzig Tage, Der Büfte hoher Gaft, Und ftärft fich, daß er trage Des Areuzes heilge Laft; Dann lenft er seine Schritte In seines Bolfes Mitte, Ein Tröfter in der hütte, Ein Richter im Palaft.

Und was er in der Wildniß Bor Augen fah gestellt, Das predigt er im Bilbniß Zu Lehr und Ruß der Welt: Den Fuchs in seinen Rüften, Das Schäffein auf ben Triften, Den Bogel in ben Lüften, Die Lilien auf bem Felb.

Doch blieb fein Dauch zurude 3m Walb und auf ber Flur; Wohin ich immer blide 3m Tempel ber Natur, Wo grüne Wipfel rauschen, Wo Bögel Grüße tauschen, Kann ich sein Wort belauschen Und seines Fußtritts Spur.

Bom Larm ber Welt geschieben Und von ber Städte Rauch, Umfäuselt mich sein Frieden Im Feld beim Baum und Strauch; Auf öben Bergespfaden, An stillen Seegestaden Umwehn mich seine Gnaden Und seines Geistes Dauch.

Der hauch ber ewgen Liebe, Die als ein Lebensstrom Pulsirt im Weltgetriebe Bom Stern bis zum Atom, Die aus ber Engel Reigen Zum Wurm will niedersteigen Und uns im Sandforn zeigen Den Plan zum himmelsdom.

## Der Predigtberg.

Matth. 5, 1. 2.

Da er aber bas Bolf fabe, ging er auf einen Berg und feste fic, und feine Jünger traten ju ibm. Und er that feinen Mund auf und lebrete fie.

(P Menschenkinder, kommt und schaut Die Ranzel, welche Gott gebaut, O Menschenkinder kommt und hört Den Lehrer, welchen Gott gelehrt: Der heiland lehrt vom Berge.

3hr Priester von Jerusalem, 3hr Dirten kommt von Bethlehem, Du Wandersmann von Jericho, Geh nicht vorbei, was eilst du so? Der Beiland lebrt vom Berge.

Du Adersmann von beinem Pflug, Du Mägblein mit bem Bafferfrug, Ihr Mütter tommt mit schnellem Schritt Und bringet auch die Kleinen mit: Der heiland lehrt vom Berge.

heran, du müber Greis am Stab, Unb du, mein braungelockter Knab, Euch Allen schenkt er Weisheit ein, Den Jungen Milch, ben Alten Wein: Der heiland lehrt vom Berge. 3hr Könige vom Morgenland, 3hr Heiden fern vom Infelftrand, Heran, heran, ihr Bölfer all, Sein Wort burchläuft ber Erbe Ball: Der Heiland lehrt vom Berge.

3hr Bögelein in Lüften blau, 3hr Lilien auf grüner Au, 3hr Winde auf der weiten Flur, Borcht auf, der herr der Areatur, Der heiland lehrt vom Berge.

Als Mose auf bem Berge stand, Erbebt im Wetter rings das Land; Da Jesus auf dem Berge spricht, Erglänzt die Welt im Sonnenlicht: Der heiland lehrt vom Berge.

Beladnes Berg voll Angft und Web, Komm, steig auf biese Bergeshöh, Wie Rebel schwindet hier bein Leid, Das Aug wird hell, das Berg wird weit, Der heiland lehrt vom Berge.

Beg Bruberhaß, weg Sektengeift, Der ftolz bie Thur bem Jöllner weist; Ber burstet nach Gerechtigkeit, Ift eingelaben weit und breit: Der heiland lehrt vom Berge. Weg tobten Werkbienste eitle Pracht, Weg aufgeblasne Priestermacht; Wo fromm ein Aug zum himmel schaut, Da ist der Tempel schon gebaut: Der Beiland lehrt vom Berge.

ti primire irgii bom trigi.

Beg Deuchlerbrut, weg Otternzucht, Bleuch abwärts in die tiefste Schlucht; Des Beilands Wort ist scharf und rein, Wie Alpluft gehts burch Mark und Bein: Der Beiland lehrt vom Berge.

Und wenn ihr ihm die Thure wief't, Und wenn ihr ihm die Kirchen schließt: Sein ewig Evangelium, Das macht ihr boch nicht still und ftumm: Der Beiland lehrt vom Berge.

Die Bögel singens in ber Luft, Die Blumen hauchens aus im Duft, Die Belle trägts zum Meere fort, Im Binde fliegts von Ort zu Ort, Der Beiland lehrt vom Berge.

Und wo ich geh und wo ich steh, Im tiefen Thal, auf steiler Döh, Im Mittageblau, im Sternenlicht Bernehm ich, was mein Beiland spricht; Der Beiland lehrt vom Berge. D ebler Berg, zwar namenlos, Doch über alle Berge groß! Du Zion und du Garizim, Du Sinai, verneigt euch ihm: Der Beiland lehrt vom Berge.

D schöne Erbe weit und breit, Bom herrn jum Tempel eingeweiht, D Kirche, die sich Gott erbaut, Du reichst, so weit ber himmel blaut: Der beiland lehrt vom Berge.

Bann kommt, wann kommt ber große Tag, Bo alle Welt ihn hören mag, Bo jedes Anie vor ihm sich beugt Und alles Fleisch anbetend schweigt, Und Jesus lehrt vom Berge!—

#### Der Berg bes Gebets.

Luc. 6, 12.

Es begab fich aber ju ber Beit, bag er ging auf einen Berg ju beten, unb er blieb über Racht in bem Gebet ju Gott.

Cheil bas Lagwerk nun gethan, Steigt mein Deiland still bergan, Dat gewirkt vom frühen Worgen, Sich verzehrt in Hirtenforgen; Schlaft er nun in ftiller Racht? Rein, er betet noch und macht;

Schwingt im Geift fich himmelgu, Sucht im Schoof bes Baters Ruh, Will ben Staub vom Bergen fpülen, Betenb feine Seele fühlen; Winde, fäufelt füß und facht, Jesus betet, Jesus wacht!

Erbennoth und Sündenschmerz Schnitten durch sein heilig herz; Schweige nun, o Weltgetümmel, Tröst ihn du, o selger himmel; Sterne glänzt in stiller Pracht: Jesus betet, Jesus wacht!

Taglang bat er treu gelehrt, Wenige habens recht gehört, Bieles hätt er noch zu sagen, Doch sie könnens nicht ertragen; Hör es du, verschwiegne Nacht, Jesus betet, Jesus wacht!

D wer bem Gespräch gelauscht, Das da Sohn und Bater tauscht! Engel, sammelt euch in Chören, Fern anbetend zuzuhören; Halt ben Obem an, o Nacht, Jesus betet, Jesus wacht! Lief im Schlummer ausgestreckt Ruht die Welt, von Nacht bedeck, Und verträumt in dunkler Kammer Ihres Tages Lust und Jammer: Schlaf, o Welt, in finstrer Nacht, Jesus betet, Jesus wacht!

Aus ber Racht verborgnem Schooß Macht ber boje Feind fich los, Schleicht mit leisen Mörberschritten Um ber Menschenfinder hütten; Böser Feind, hast feine Macht: Jesus betet, Jesus wacht!

Bacht noch wo im Kämmerlein Einfam Eins beim Lampenschein, Scheucht noch wo ben süßen Schlummer Bom verweinten Aug ber Rummer: Schlaf, o Berz, ein Hirt hat Acht, Zesus betet, Jesus wacht!

3war vollbracht ift nun fein Lauf, Doch fein Lieben hört nicht auf, Droben in ben ewgen hütten Bacht er noch, für uns zu bitten, hat auch bein und mein gebacht; Jesus betet, Jesus wacht!

#### Tabor.

Matth. 17, 1-9.

Juf Tabors Söhn, welch überirbscher Glanz Umleuchtet mich zumal!
In Purpur stammt bes Berges Felsenkranz, Und Schatten beckt bas Thal;
Ift bas nur Abenbröthe,
Davon bie Wolken glühn?
Seh ich bie Rosenbeete
Des Parabieses blühn?

Und du, mein herr, wie strablest du von Licht: So sah ich bich noch nie!
Wie Schnee bein Kleid, wie Sonne bein Gesicht, Laß sinken mich ins Knie!
Durch alle himmel bröhnets
In sanstem Donnerton,
Und tief im herzen tönets:
"Das ist mein lieber Sohn!"

Und rechts und links—welch ebles Zeugenpaar Bon göttlichem Geschlecht!
Elias hier im leuchtenben Talar,
Dort Mose, Gottes Anecht!
Ein himmlisches Geflüster
Bernimmt mein träumend Ohr,
Unsterbliche Geschwister
Schau ich im höhern Chor.

Und bu, mein Berg, von Sünd und Sorgen schwer, Wie athmest du so leicht,
Dem Abler gleich, der durch das Aethermeer
Auf breitem Fittig streicht!
Dast du schon ausgezogen
Das irdische Gewand?
Ist schon der Geist entstogen
Jum obern Beimatland?

Wie tief, wie tief liegt unter mir das Thal, Bon ferne dämmerts faum:
Das Weltgewühl, der Erde Freud und Qual, Es dünft mich nur ein Traum!
Fahr hin mit beinen Sorgen,
Fahr hin mit beiner Luft,
D Welt, ich bin geborgen
An meines Gottes Bruft.

Dier ift gut fein, hier laß uns hütten baun, Und nie zur Welt zurud!
Dier ewig ruhn in feligem Beschaun—
Das war ein himmlisch Glüd.
Dem Weltgewühl enthoben,
Zu Zweien ober Drein,
Den herrn schaun und loben—
Das heißt im himmel sein!

Doch wehe mir, vom lichten Traum erwacht Lieg ich im Erbenstaub; Der Abend graut, es rauscht ber Bind ber Nacht Im burren Eichenlaub;

25

Berschwunden sind die Geister, Berblichen ist der Schein, Rur einer blieb, der Meister, Rur Jesus blieb allein.—

Und bleibst mir bu, und schau ich bein Gesicht, Mein herr, so ifts genug!
Der Erbe noch gehöret meine Pflicht,
Drum frisch bie Hand zum Pflug!
Im stillen herzensgrunde
Trag ich ja doch mein Glück,
Und benk in trüber Stunde
An Tabors Glanz zurück.

Indeß bergab! ber Menschheit Jammer schreit, Noch gilt es Arbeit thun, Erft laufen durch Geduld im heilgen Streit, Und dann in Frieden ruhn; Bon der Berklärung hügel Erft nach Gethsemane, Dann, Seele, schwing die Flügel Jur ewgen Laborhöh!

## Der Berg ber Efranen.

Quc. 18, 41.

Und ale er nabe ju fie fam. fabe er bie Stabt an und meinete über fic.

Pein Seiland weint, mert auf, Jerusalem, Er weint um bich von beines Delbergs Sohe! D daß mein Bolf sein Beil zu Berzen nähm, Denn biese Thränen beuten schweres Behe: Bor beinen Thoren sieht er schon ben Feind: Dein Deiland weint!

Dein heiland weint, o Tropfen voller Schmerz!
So tief, mein Bolf, so tief bist du gefallen,
Daß auch bes Friedefürsten selig herz
Bor Leid muß brechen und in Wehmuth wallen;
D blinde Welt, die sich so sicher meint:
Dein heiland weint!

Dein heiland weint; blid ich von Bergeshöh, Du meine Stadt, herad zu beinen Dächern, Und benk an all die Schuld und all das Weh In beinen Kammern, beinen Prunkgemächern, Dann fühl iche wohl, auch du bist mitgemeint; Dein beiland weint!

Dein heiland weint; wenn sich aus Wolfen senft Ein sußer Thau, ein gnabenreicher Regen, Dann sproßt, von himmelsthränen satt getränkt, Die weite Flur in frischem, grünem Segen; Und du, o Welt, du bleibst verstodt, versteint?

Dein heiland weint!

Dein heiland weint; hör es, verblendet herz; Bo Engel trauern, willft du thöricht lachen? In eitlem Pup und frevelhaftem Scherz Fährst du bahin, fährst in des Lobes Rachen? D sieh, wie treu die ewge Lieb es meint:

Dein heiland weint!

Dein Beiland weint; hör es, betrübte Seel, Erheb bein Aug in beiner Thränenkammer; Getroft, getroft, ber Buter Ifrael Sieht beinen Schmerz und fühlet beinen Jammer; D weine nicht, bir blieb ja noch ein Freund:

Dein Beiland weint!

Dein heiland weint, o Tropfen voller Troft!
So treu wollt uns der Menschensohn umfassen,
Daß er sich auch die herbite Erbenkoft,
Das bittre Thränenbrod gefallen lassen;
Nun, Menschheit, ift er ganz mit dir vereint:
Dein heiland weint!

Dein heiland weint,—o eble Perlenflut; Leg, Menschheit, sie zu beinen Reichsjuwelen; Des heilands Thränen und des heilands Blut Sind Perlen und Rubinen armer Seelen; D ichon, wer so geschmidt vor Gott erscheint:

- Dein Beiland weint!

#### Bethania.

Luc. 10, 38. Joh. 11, 1. Matth. 26, 6.

filles Dörflein, wo gern als Gaft Mein müber Seiland fand füße Raft, Mit Granatengärten Und grünen Matten, Bersteckt vom Delberg in heilgen Schatten, Bethania!

Ach durft ich flieben bie laute Welt, Rach Luft mir zimmern mein ftilles Zelt, Unter beiner Palmen Geweihten Kronen Baut ich mein Süttlein, barin zu wohnen, Betbania!

Doch liegst bu, sagt man, in Schutt und Staub, Dein Feld verwüstet und welf bein Laub, Und so wohnt die Ruhe Nicht mehr hienieden? Bist ganz verschollen mit beinem Frieden, Bethania?

Und boch—im Dause, wo Jesus weilt, Die Freuden segnet, die Schmerzen heilt, Da versteckt sich allzeit, Seis unter Palmen, Seis hinter Linden und Waizenhalmen, Bethania. Bo Martha rüftig mit heitrem Trieb Ihr Lagwerf fördert, dem Herrn zu lieb, Da erblüht ihr mitten In Müh und Sorgen Am späten Abend, am frühen Morgen, Bethania.

Und wo Maria am stillen Ort Dorcht heilsbegierig auf Jesu Wort, Da umglängt sie ferne Bom Weltgetümmel Dein Sabbathfriede, bein Gnadenhimmel, Betbania!

Und wo ein Herze von Gram gebrückt Des Glaubens Bitten gen himmel schickt: "Den bu liebst, ist frank, herr," Da weicht der Jammer, Da wird die büstere Sorgenkammer Betbania.

Und wo bie Seele von Luft beschwingt, Ir Liebesopfer bem heiland bringt, Und bes Dankes Narbe Läßt reichlich fließen, Da wird ber Staub ihr zu Jesu Füßen Betbania.

Drum, herr, so segne auch bies mein haus; In Leib und Freude geh ein und aus, Sei mit Gnad und Frieden In unsrer Mitte, Dann wird bes Pilgers bescheibne hütte Betbania.

#### Beiffemane.

Matth. 26, 36-46.

Sag an, wie heißt die Richtstatt heilger Schreden. Bo ganz allein in sternenloser Nacht, Den Kelch bes Jorns bis auf ben Grund zu schmeden, Der treuste helb gerungen und gewacht? Bo, gleich bem Mond in sinstern Nachtgewittern, Das reinste berz verging in Furcht und Zittern, Belastet mit ber Menscheit ganzem Weh?—

Gethsemane!

Sag an, wie heißt die Wahlstatt hoher Liebe, Wo Gottes Sohn, gehorsam bis zum Tob, Dem henkerstrick die Hände gleich dem Diebe, Dem Judaskuß die reine Wange bot? Wo man mit Schwert und Fackeln ausgegangen, Ein wehrlos Kind, ein frommes Lamm zu fangen, So sleckenlos wie frischgefallner Schnee?—

Gethsemane!

Sag an, wie heißt bie Freistatt aller Müben, Die angsvoll, vor sich selber auf ber Flucht, Die Seelenruh, ben süßen Gottesfrieben Umsonst, umsonst in weiter Welt gesucht, Wo endlich sich auf immergrünen Matten, Umsäuselt von bes Delbaums Friebensschatten, Die Seele birgt wie ein gehettes Reh?—
Sethsemane!

Sag an, wie heißt des Beters hohe Schule, Bo, wenn mein herz im Staub des Todes liegt, Ans Baterherz, zum ewgen Gnadenstuhle Mein kindlich Flehn, mein gläubig Abba fliegt? Ein Engel bringt mit fäuselndem Gesteber Vom himmel mir den Gnadenkelch hernieder, Taß ich gewappnet sedem Feinde steh?—
Gethsemane!

Sag an, wie heißt ber Borhof zu bem Eben, Das einst die Welt durch Abams Schuld verlor, Und das aufs Neu nach heißgekämpften Fehben, Uns aufgethan sein weites Friedensthor? Rein grimmer Cherub mit gezücktem Schwerte, Ein Heiland steht davor mit Huldgeberde, Und winkt, daß keiner boch vorübergeh— Gethsemane!

Gethsemane, in beine stillen Räume Laß oft mich pilgern aus bem Lärm ber Zeit; Gethsemane, im Schatten beiner Bäume Gieb mir den Frieden, den die Welt nicht beut; Und kommt dereinst auch mir die bangste Stunde, Dann bett ich mir auf deinem heilgen Grunde, Daß ich dem Tob getrost ins Auge seh—
Gethsemane!

## Golgatha.

"Ich bin burch viele Zeiten, Bobl gar burch Ewigfeiten In meinem Sinn gereist: Doch wo ich bingerommen, Richts bat mirs herz genommen. Alls Golgatha, Gott fei gepreist!"

Bingenborf.

Hurch manche Länberstrecke Erug ich ben Wanberstrab, Bon mancher Felsenede Schaut ich ins Thal hinab. Doch über alle Berge, Die ich auf Erben sah, Geht mir ein stiller Dügel Der hügel Golgatha.

Er ragt nicht in die Wolfen Mit eisgefrönter Stirn, Er bebt nicht in die Lüfte Die sonnige Alpensirn, Doch so der Erd entnommen Und so dem himmel nah Bin ich noch nie gesommen, Wie dort auf Golgatha.

Es trägt fein tahler Gipfel Nicht Wälberfronen ftolg, Nicht hohe Eichenwipfel, Nicht föstlich Cebernholg; Doch alle Rönigscebern, Die einst ber hermon fah, Sie neigen ihre Kronen Dem Kreug auf Golgatha.

Nicht giebt es bort ju schauen Der Erbe herrlichkeit, Nicht grüngestredte Auen, Nicht Silberströme breit; Doch alle Pracht ber Erbe Berging mir, als ich sah Das eble Angesichte Am Kreuz auf Golgatha.

Kein Bächlein quillt fryftallen Dort aus bemoostem Stein, Richt stolze Ströme wallen Bon jenen höhn landein; Doch rinnt vom Stamm bes Kreuzes In alle Lande ba Ein Born bes ewgen Lebens, Das Blut von Golgatha.

Des hügels Stirn umfunkelt Rein goldner Sonnenschein, Gin schwarz Gewitter dunkelt Ob ihm jahraus, jahrein; Doch unterm blausten himmel Bon Rom und Attika Sucht ich die heilgen Schatten Am hügel Golgatha.

Dort schlägt ber stolze Deibe Stillbüßenb an bie Brust, Des Schächers Tobesleibe Entblüht bort himmelslust; Dort klingen Engelsharfen Ein selig Gloria, Die Ewigkeiten singen Ein Lieb von Golgatha.

Dorthin, mein Erbenpilger, Dort halte süße Rast; Dort wirf bem Sünbentilger Zu Küßen beine Last; Dann geh unb rühme selig, Wie wohl bir bort geschah: Der Weg zum Parabiese Geht über Golgatha.

## Josephs Garten.

30b. 19, 41. 42.

Es war aber an ber Stätte, ta er gefreuziget warb, ein Garten, und im Garten ein neu Grab, in welches Riemand je geleget war. Dabin legten fie Zejum, um des Rüfttags willen der Juben, dieweil das Grab nabe war.

Hun schläft in Josephs Garten, Im fühlen Felsenhaus, Der treue helb vom harten, Bom blutgen Kampfe aus; Sie legten ihn so mübe Im stillen Bett zur Ruh, Da beckt ihn Gottes Friede Mit Engelsslügeln zu.

Bon ferne ragt verlaffen Der hohe Areuzesstamm, Daran man sah verblassen 3 theure Gotteslamm; 3m Garten wird es düster, Die Bäume rauschen sacht, Des Abendwinds Gestüster haucht leis: Es ist vollbracht!

Roch glimmt an fernen hügeln Ein mübes Abendroth,
Der Menschheit abzuspiegeln
Des Mittlers blutgen Tod,
Bis auch der lette Schimmer
Im Dämmergrau verblaßt,
Als ginge heut für immer
Das Licht der Welt zur Raft.

So mancher bunkle Abend
Schon auf die Erde kam,
In milder Ruh begrabend
Des Tages Schuld und Gram:
Noch ist kein Tag verglommen
So schwül und sündenschwer,
Noch ist kein Abend kommen
So trüb und freudenleer.—

Ber ift im Leibgewande Die einsame Geftalt, Die noch im Gartenlande Gesenkten Sauptes wallt, Die vor der Grabestammer In Thränen niedersitzt, Und in die Sand voll Jammer Die schwere Stirne ftügt?

Maria, treue Seele, Bliebst du allein zurück, Und weinst an bieser Söhle Um bein begrabnes Glück? So weine aus bein Sehnen, Und laß dem Schmerz ben Lauf: Aus bittern Friedhofsthränen Blühn himmelsrosen auf.

An Gräbern bringt ber Glaube Bethränte Opfer dar,
Da wascht vom Erbenstaube
Die Lieb ihr Antlip flar;
Da schwingt vom Tobtenhügel
Auf sternenheller Bahn
Die Dossung ihre Hlügel
Stillselig himmelan.

D heb auch bu ben feuchten, Berweinten Blid empor; Siehst bu nicht tröstlich leuchten Der Sterne goldnen Chor? Erzittern Sarfenklange Richt leise burch bie Racht, Als ob ein Engel fange: Getroft, bein Freund erwacht!

So geh mit beinen Schmerzen Jum stillen Sabbath heim, Und heg im tiefen Berzen Der heilgen Sehnsucht Keim; Seis noch ein Tag voll Sorgen. Noch eine Racht voll Ruh—Dann glänzt ein Oftermorgen, Dann heißts: Was weinest bu?

## Der Berg der Simmelfahrt.

Luc. 24, 50-53.

Thie festlich steigt ins helle himmelblau Mein Delberg heut in goldnen Lichtes Fülle! Moch streift fein Zuß vom Gras ben frühen Thau, Noch streift fein Ton die heilge Morgenstille; Jerusalem liegt noch im Dämmergrau, Mein Delberg nur durchbricht die Nebelhülle: Mein Delberg strahlt; er wird dem Menschensohn. Die Staffel heut zu seinem Königsthron.

3ft bas ber Berg, wo jüngst so bange Alagen Der Nachtwind seufzend himmelan gewebt? 3ft bas ber Mann voll Zittern und voll Zagen, Der bort herniederblickt voll Majestät? Ift bas bie Beerbe, jüngst vom Sturm verschlagen, Die festlich hier im Kreis versammelt steht? Ja hier, wo er im Tobesstaub gerungen, hier wird ihm nun ber Siegeskranz geschlungen.

Roch einen Blid!—ba liegt Jerusalem, Sier Golgatha, wo er am Kreuz gehangen, Dort im Gebirg sein trautes Bethlehem, Bo seine Erbenwallfahrt angefangen, Und bort mit seiner Berge Diadem Der See, an bem er segnend oft gegangen: Roch einmal grüßet himmlischernst und milb Sein göttlich Aug bas heimische Gestlo.

D selig Land—ber weite Weltfreis neibet, Was du auf beinen Fluren durftest schaun! Beglücktes Bolf, das solch ein hirt gewaidet Mit sanstem Stab auf immergrünen Aun! Wo solch ein Freund mir lebt und liebt und leibet, Da ist gut sein, da möcht ich hütten baun! Ihr hattet ihn, was gabt ihr ihm zum Lohne? Ein Kreuzesholz und eine Dornenkrone!

Und schwingt er nicht sich zürnend himmelan, Bo Engel schon die Darfen für ihn stimmen? Und stößt er nicht der Erde leichten Kahn Beit hinter sich in heiligem Ergrimmen, Daß er im öben Weltenocean Ein morsches Brack in Ewigkeit mag schwimmen? Rein, Fürst der Liebe, Segnen war dein Lauf, Und segnend noch fährst du zum Bater auf! Du fleine Schaar, fint in bie Kniee zur Erbe, Sein Auge grußt noch einmal Mann um Mann: Simon Johanna, waibe meine Deerbe, Du bleibe, bis ich tomme, mein Johann! Jafobus du, zeug unterm henterschwerte, Wie meinen Kelch mein Jünger trinken kann! Ich sende euch, geht hin, für mich zu ftreiten, Beim Bater will ich euch bas haus bereiten.

Geht hin und predigt aller Kreatur,
Geht hin in alle Belt von biefem Sügel,
Durchwanbert jede grüne Erdenflur,
Durchschiffet jeden blauen Meeresspiegel,
Durch Büften wallt, wo feines Fußtritts Spur,
Durch Felsen brecht und sprengt granitne Riegel,
Und raftet nicht, bis preisend alle Belt
Mein Scepter füßt und mir zu Füßen fällt.

Die Wolfe finst, in ehrfurchtevollem Grauen Berhüllen fie geblendet ihren Blick, Sie beten an, und wie sie auswärts schauen,— Der Herr ist weg und kehret nicht zurück; Wie jene Silberwolke dort im Blauen, Jieht himmelwärts, o Welk, dein Trost und Glück; Er ist daheim, die Engelharken tönen, Sie aber sehn ihm nach in heißen Thränen.

Bas schaut ihr nach? ihr sollt ihn wiedersehn, Bie er gen himmel heute ward entnommen; Bas weinet ihr? ihr sollt nicht Baisen gehn, Er hate gesagt, ein Tröfter soll euch kommen; Bas weilet ihr auf ben verlassnen Höhn? Rach Salem geht, da harren sein die Frommen, Und blicken himmelan in Lust und Pein; Denn wo der Herr, soll auch der Diener sein.

#### Yaulus auf dem Areopag.

Mp .- Gefd. 17.

Shau, was läuft und rennt die Menge? Bas giebts Neues in Athen, Daß die hörer im Gedränge Um den fremden Nedner stehn? Lehret dort mit mildem Wiße Tiefe Weisheit Sofrates? Sheudert seine Nedebliße Bürnend ein Demostdenes?

Nein, ber schlichte Frembling borten Buhlet nicht um Pöbelgunft, Saschet nicht nach hohen Worten Falschberühmter Menschenftunft; Bolfessubel, Fürstenbroben Wanbelt nicht sein ernst Gesicht, Und die Götter selbst, die hohen, Zieht er heute vor Gericht.

"Allzu fromm muß ich euch nennen, D ihr Manner von Athen; Eure Opfer hab ich brennen, Eure Tempel prangen sehn; Doch von den Altären allen, Das bezeug ich ohne Spott, Hat mir Einer nur gefallen: ,,,,,Für den unbekannten Gott.""

"Run ben großen Unbefannten, Dem vergebens Jahr um Jahr Eurer Sehnsucht Opfer brannten, Deut mach ich ihn offenbar; Tempel nicht von Menschenhänben Schließen seine Gottheit ein, Denn die Welt mit ihren Enben If für seinen Thron zu klein."

"Fühlt ihr seines Obems Weben Richt im Sturm und Frühlingswind? Ahnt ihr nicht sein göttlich Leben, Drin wir leben, weben, sind? Ift in eurer Brust vergangen Bebe Spur bes Kindesrechts, Da boch eure Dichter sangen: ""Wir sind göttlichen Geschlechts?""

"Rönnt ihr eure Aniee beugen Einem Bild von Erz und Stein? Rann sein prächtig Saupt euch neigen Euer Zeus von Elfenbein? All die heitern Fabelgötter, Eurer Dichter schöner Traum, Sind sie helfer, sind sie Retter, Sind sie mehr als bunter Schaum?" "Doch bie Träume find zerronnen, Und vergangen ist die Nacht, In bem Glanze neuer Sonnen Ist die Welt vom Schlaf erwacht; Enäbig hat der große Bater Alte Thorheit übersehn, Aber bald im Wetter naht er, Furchtbar ins Gericht zu gehn."

"Einer ifts, in bem er Allen Gnabe noch und Frieben beut, Giner führt, was tief gefallen, Noch gurud gur herrlichfeit, Einer, ber in bittern Beben Blutend an bem Areuge ftarb, Und burch Tob und Aufersteben heil und Frieben euch erwarb."

"Lernt von ihm, was eurer Meister Beiseste nur halb gesehn, Lernt bas tiefste Beh ber Geister, Lernt ber Sünbe Macht verstehn; Lernt, was auf bem tedsten Gange Euren helben nicht geglückt: Buße, welche kühn bie Schlange In ber eignen Bruft zerbrückt."

"Zittert vor bem Beltenrichter, fühlt bes Tobes Bitterfeit, Den betrüglich eure Dichter Euch mit Blumen überftreut; Sucht, was ihr gesucht vergebens In ber Feste heitrem Glanz: Jaget nach bes ewgen Lebens Unverwelklich grünem Kranz."

Sprichts und schweigt,—und mit Geplauber Schwärmt bie leichte Menge heim, Aber manches Derz mit Schauber Fühlet neuen Lebens Keim; Epifurer, losen Spottes, Lachen ben Barbaren aus, Doch entzucht als Engel Gottes Führt ihn Dionys ins haus.—

Debe steht im Abenblichte
Der geweihte Sügel ba,
Wo man heute vor Gerichte
Selbst bie hohen Götter sah:
Herbstlich rauschen bie Platanen
In bes Westes leisem Wehn,
Drunter starr, in Tobesahnen,
Weiße Marmorbilber stehn.

Und aus rother Abendwolke Blickt die luftge Götterschaar Scheu nach dem geliebten Bolke, Bo so gut zu wohnen war! Bald, o Zeus, wird sich bemoosen Deines Tempels Prachtgebälk, Schöne Cypris, Deine Rosen Sängen schon zu Boben welk!

Lenke ftill zum Meere nieber Deine Roffe, helios, Rie in beinem Golbe wieber Glänzt Athenes Marmorschloß! Deine Factel muß vergloften, Und beschloffen ift bein Lauf, Siegreich geht im heilgen Often Eine neue Sonne auf.

#### Das himmlische Jerusalem.

Offenb. Joh. 21.

The meist mir den Beg in die obere Stadt? Das Treiben hier unten, ich hab es so satt, Die Gassen bestecket nur blutiger Streit, In Rauern verstecket sich gistiger Reid.

Des Morgens erwedt mich bie Sorge fo früh, Jum Mittag begleitet mich Arbeit und Müh, Am Abende wird bas Getümmel nicht stumm, Um Mitternacht gehet ber Frevel noch um.

O hätt ich boch Flügel: ich flöge bavon, Wär über die Hügel schon lange gestohn, Weit hinter ben Bergen im heimlichsten Thal Die Seele zu bergen vor alle der Qual. Ber kennet hienieben bie obere Stabt, Die Freude und Frieben in Ewigkeit hat? Bo wehn beine Fahnen, wo wallt bein Panier, Ber zeigt mir bie Bahnen, o Zion, zu bir?

Dort gehet nicht Lügen und Trügen im Schwang, Die Straßen burchtönt hallelujahgesang, Dort hört man nicht haber und Jammergeschrei, Das Weinen ist aus und ber Schmerz ist vorbei.

Da bettelt kein Bettler, benn Alle sind reich, Da herrschet kein König, benn Alle sind gleich, Da schleichet kein Frevel sich ein in das Thor, Der Engel bes Söchsten hält Wache davor.

Da tafelt fein Praffer, kein Armer hat Roth Beim Kruge mit Baffer, beim trockenen Brob, In golbenen Schalen geht himmlischer Bein Bei heiligen Mahlen durch selige Reihn.

Da würgt feine Seuche von Sause zu Saus, Da zieht feine Leiche zum Thore hinaus, Denn Brunnen bes Seiles burchrauschen ben Grunb, Und Lufte bes Lebens trinft jeglicher Mund.

Da thürmt sich kein Tempel, nicht nahe noch fern, Denn jegliches haus ist die hütte des herrn, Da brennt nicht die Sonne, da scheint nicht der Mond, Denn Gott ist die Leuchte, die selber da thront. Da wanbelt kein Priefter im schwarzen Talar, Denn Priefter find all eine herrliche Schaar, Sie tragen ein wallendes, weißes Gewand Und grünende Palmen in heiliger Sand.

Begegnen sich zwei auf ber Straße zum Gruß: Sie kuffen sich leise mit heiligem Ruß, Sie sprechen nicht weiter ale: Friede mit bir! Ihr Auge sagt heiter: wie selig sind wir.

Sie wandeln im Schatten zu Zweien und Zwein Auf grünenden Matten, im fäuselnden Hain, Sie reden und lauschen und sitsen im Rund Um Brunnen, die rauschen durch blumigen Grund.

Sie hören bie harfen ber Sanger mit an, Und preisen was jedem ber berr hat gethan, Profeten, Apostel, der Märtvrer heer: Uch wer nur der Kleinste im himmelreich war!

Da gehn Magbalenen, verfunken in Glück, Mit feligen Thränen im bankenden Blick, Und Schächer, entronnen dem Tod und Gericht, Erheben in Wonnen ihr ftrahlend Gesicht.

Die Schweres verschulbet, nun sind sie versöhnt, Die Bittres erbuldet, nun sind sie gefrönt, Bon Erben und Aschen, von Staub und von Schlamm Die Kleider gewaschen im Blute vom Lamm.— Jüngst blidt ich vom Berge, so selig allein, Ins Purpurgewölfe bes Abends hinein, Da sah ich die Zinnen von Zion erglühn, Die Gassen von Gold und die Mauern Rubin!

Doch bleichte ber Schimmer, ber himmel warb fah!, Still flieg ich hernieber ins buftere Thal, Da brauste bie Stadt noch vom alten Geräusch, Bom Jammergeschrei und vom Freudengefreisch.

Jüngst sah ich am Himmel in schweigender Nacht Das Sternengewimmel voll goldener Pracht, Da glaubt ich in fernen ätherischen Höhn Jerusalems brennende Lichter zu sehn.

Doch leise, ach! schlichen bie Stunden vorbei, Die Sterne verblichen beim Hahnengeschrei, Bald wälzte der Morgen sich duster herauf Und mit ihm der Sorgen verworrener Lauf.—

So will ich benn wallen im Pilgergewand Nach Gottes Gefallen zum besseren Land, Bon hier zwar gebürtig, doch broben zu Haus, Und bin ich einst würdig, so wandre ich aus. IV.





.

# Gottes Brunnlein.

Pfalm 65, 10.

Du sucheft bas Land heim und mafferft es und macht es febr reich, Gottes Brünnlein hat Waffers bie Fülle.

,, Das Ebelste aber ist Wasser," Tiefsinnig hast bus gesprochen, Du alter, hoher Sänger und Seher von Hellas. \*

Bas wäre, o Mutter Erbe, Ohne beiner Gemässer Diamantenes Geschmeibe All bein königlich Prachtgewanb?

Bas bötest bu beiner Geschöpfe Lebenbigen Geschlechtern Ohne beiner Quellen Rieversiegende schäumende Milch?

Wie oft in beinen Wassern, o Mutter Erbe, Sab ich bas Auge gelabt, Die Glieber erfrischt, Die Seele gefühlt!

<sup>\*</sup> Dinbar.

Wie drang mirs fühl bis ans herz hinan, Wenn murmelnd in grüner Waldesnacht Aus bemoostem Fels Die frystallene Quelle sprudelt, Und im duftigen Sonnenstrahl, Der sich durchs Laubgewölde stiehlt, Silbern aufblist, Dier stäubend im Wasserfall, Drüber der Regendogen schwankt, Ueber verwaschene Blöde stürzt!

Wie wandelt ich friedlich oft als Kind Längs dem leise murmelnden Bach, Wo er, das stille Wiesthal wässernd, Durch Binsen und Bergismeinnicht quillt!

Wie hast du des Anaben Glieder erfrischt, Sanfwallender Fluß, Mit fühlendem Bad Am goldnen Sommerabend!

Wie haft bu bem Jüngling bas herz geschwellt, herrlicher Rheinstrom,
Benn zwischen rebumfranzten Burgen
Das buntbewimpelte Boot
Auf beinen grünen Bogen
hinabschwamm mit Gesang!

Und bes Mannes Seele, wie wurde fie groß, Als von Rügens Kreideklippen Zuerft ich bich begrüßte In beinem azurnen Festgewand, Sanft gefräuselt vom Frühlingswind, Unermegliches Deiliges Meer.

Drum fei mir gepriefen, Du immer lebenbiges, Bellenathmenbes, Rlares Element!

Und boch, und boch— Db taufend Quellen ber Erbe entiprubeln. Db taufend Ströme bie Kluren burchrauschen, Db taufend Wogen bas unermegliche Meer Reu von Stunde zu Stunde gebiert, Und boch, und boch-ich fühl einen Durft, Den fein Quell ber Erbe ftillt, Auch nicht, aus bem Dinbar Begeifterung trant, Rastalias Gilberguell! Und boch, und boch-mich brennt eine Bunbe, Die beilt fein irbifder Beilquell aus, Ob er gleich im fonnigsten Thal Mus ber milbeften Rajabe Rrua Warm rinnet über ben weichen Sanb! Und boch, und boch-einen Schaben fenn ich, Den wascht fein Strom ber Belt bir ab. Richt ber grune Rhein, noch ber beilige Ganges, Und eine Centnerlaft weiß ich, Du walkeft fie nimmer vom Bergen, Bollteft bu fie gleich verfenten Im Meere, ba es am tiefften ift.

Wie der hirsch nach frischem Wasser, Schreit meine Seele, Gott, nach dir; Meine Seele dürstet nach Gott, Nach dem lebendigen Gott.—

Selig find, die da bürften, Denn fie follen fatt werden; Freue dich, schmachtende Seele, Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle!

Rennft bu, o lechgenbe Geele, Das Brunnlein Gottes. Das ein Engel bir zeigt, Bie im Buftenfande ber ichmachtenben Sagar: Das Brunnlein ber himmlischen Gnabe? Rennft bu. o idulbbeladenes Berg. Das tiefe Meer. Drin bebedt foll fein Mu beiner Schulben Centnerlaft: Das Meer ber ewigen Erbarmung? Rennft bu fie, bie beiligen Baffer, Die fegnend einft Rangans Fluren burdraufcht, Drin taufend Rrante fich Genefung tranten, Dran taufend Freubenblumen lieblich fbrofiten. Draus Labung ewig quillt für Alle, Alle, Die nach ber Gerechtigfeit hungern und burften: Jordan und Ribron. Nafobsbrunn und Siloab?

Freue bich, schmachtenbe Seele, Gottes Brünnlein hat Wassers bie Külle, Auch für bich und mich! Selig, wer bort bürstenb schöpft, Selig, wer bort rein sich babet, Selig wer bort Wurzeln schlägt, Der ist wie ein Baum, gepflanzet an Wasserbächen, Immergrun und früchtereich.

## Die Yaradiesesftrome.

1. Mof. 2, 10-14.

Dier Ströme trugen einst von Ebens Schwellen Die süße flut hinaus ins weite Land:
Der Pison führte Golb in seinen Wellen,
Der Gibon wars, ber Mohrenland umwanb,
Durch Assure flur sab man Dibetel quellen,
Der stolze Phrat bespülte Babels Stranb,
Frisch brausten sie, die Paradiesessihne,
Die Welt entlang in heller Jugenbschone.

Run aber ift bas Parabies verschollen, Des Lebens Baum burch Menschenschuld entlaubt; Ob tausend Ströme rings die Welt burchrollen, Sie fließen trüb, des alten Schmucks beraubt; Bon Thränen sind sie und von Blut geschwollen, Bon Sündenschmut und Erdenweh bestaubt! Die Menschheit sitt im Sack und in der Asche, Wo ift ein Strom, darin sie rein sich wasche? Da fenkte Gott in feiner Bundergüte Ein himmlisch Reis in diesen Erbenraum,
Das Wort ward Fleisch, auf Judas Flur erblühte
In neuer Pracht des Lebens goldner Baum;
Sein Duft ergeht in alle Weltgebiete,
Sein Schatten reicht zum fernsten Meeressaum,
Und daß die Welt sich Gnad um Gnade nehme,
Entquellen ihm vier Parabiesesströme.

Der erste Strom ergießet sich krystallen In vollen Wogen übers Erbenrund, Drin spiegeln sich des himmels blaue hallen, Auch führt er Gold und Perlen tief am Grund; Biel tausend Pilger sieht man zu ihm wallen, Sie schöfen all und trinken sich gesund; Kennst du ihn nicht, den Strom voll himmelsklarheit? O schöff auch du—es ist das Wort der Wahrheit!

Der Zweite quillt an blumigen Gestaben Durch grüne Aun in silberhellem Schein, Drin bürfen sich bie zarten Kinblein baben, Man taucht sie sanst in seine Fluten ein; Auch Mohrenland ist zu ihm eingelaben, Sei schwarz von Schmuß, er wascht bich weiß und rein: Rur daß er bir nicht blos bie Stirn betrause, Rein, auch das herz—ber Gnabenstrom ber Taufe!

Der britte Strom kommt roth einher gefloffen Bie bunkler Wein, wie purpurfarbnes Blut, Als hätt in ihn ein göttlich Berz ergoffen Zum Beil ber Welt all feine Liebesglut; Der Priefter ichopft ben glaubigen Genoffen In golbnem Relch bie eble Purpurflut; Rimm hin und trint, begnabigte Gemeine, Das Blut bes herrn im heilgen Rachtmahlsweine!

Der vierte Strom gleich einer Feuerstamme, Kann Berz und Abern wunderbar burchglühn; Den grimmen Tiger wanbelt er zum Lamme, Und schwache Lämmer macht er löwenfühn, Die vom Profeten- und Apostelstamme Man sah sie all von seinem Feuer sprühn! Auch bir und mir, der Bater selbst verheist es, Bließt er zum Beil—der Strom bes heilgen Geistes!

Run freue dich, du fluchbeladne Erbe,
Dieweil solch Lebenswasser dich benest;
Daß neu die Welt ein Garten Gottes werde,
Dat es der Herr zum Segen dir gesest;
Run schöpf, o Herz, in jeglicher Beschwerde,
Dier quillt ein Labsal, das die Seele lest,
Und kommst du einst zur Paradiesesschwelle,
Dann, dürstend Herz, dann trinkst du an der Quelle!

#### Das tobte Meer.

1. Mof. 10, 24.

Homm, Pilger, fteig auf biefe Felsenhöh, Und schau hinab in jenen büstern See.

Bie traurig hängt, gewitterschwül und schwer, Ein grauer himmel ob bem grauen Meer!

Bie schaurig schließt ein öbes Felsgestein Des trüben Sees verfluchtes Beden ein!

Rein Palmbaum wiegt sein Haupt im Windeshauch, Kein Blümlein blüht, kein Beerlein reift am Strauch.

Rein Lüftlein fräuselt biefe schwere Flut, Rein Fischlein spielt im Wasser wohlgemuth.

Und fliegt ein Bogel oben burch bie Luft: Er fturgt betäubt hinab gur naffen Gruft.

Und glänzt ein Apfel purpurn burch das Laub: Du rührst ihn an—und er zerstiebt in Staub.

Einft blühte bier ein Paradies voll Pracht, Dier ward gebuhlt, gefungen und gelacht.

Aus Marmorhallen, aus bem Rofenhain Erflangen üppig Floten und Schalmein.

Im wilben Rausch ber Luft vergaß man Gott, Und trieb verrucht mit feinen Engeln Spott.

Behn Fromme nicht im weiten Günbenpfuhl! Da ftieg ber Frevel bis vor Gottes Stuhl.

Da fuhr vom himmel fein gezückter Blis, Und Feuer fraß ben alten Lafterfis.

Da that sich auf ber bolle heißer Mund, Und schlang ben Greul in seinen Flammenschlund.

Und Stadt und Land und Flur und Wald umher Gerann zum Schwefelpfuhl, zum tobten Meer;

Bu zeigen all bem tommenten Geschlecht, Daß Gott ber herr noch heilig und gerecht;

Und daß bie Welt mit ihrer Luft vergeht, Und Gottes Wort in Ewigfeit besteht.

## Sagars Quell.

1. Mof. 21, 19.

Und Gott that ibr bie Augen auf, bag fie einen Wafferbrunnen fabe. Da ging fie bin und füllete bie Blafche mit Baffer und trantete ben Rnaben.

Das Auge voll Thränen, die Seele voll harm, Brit Dagar im Feld mit dem Anaben im Arm, Ihr Krüglein ift leer, Ihr Berge ift schwer, Rings behnt sich die Wüste, ein sandiges Meer.

D Mutter, mich burftet, so wimmert bas Kind, Sie rennet sich wund und sie luget sich blind; Bohin sie auch schaut, Die Wuste nur graut, Die schreckliche Debe belebet kein Laut.

Da nimmt sie ben Knaben verzweifelnd vom Schooß, Und wirft ihn zur Erbe und reißet sich los; Sein jammervoll Flehn, Sein langsam Bergehn, Es bricht ihr das Derze, sie kann es nicht sehn.

Sie fest fich von ferne mit ftarrenbem Blid, Da tonets ins Dhr ihr wie Engelsmufit; Sie horchet und lauscht: Es rieselt und rauscht, Berzweifelung ift mit Entzuden vertauscht.

Sie füllet die Flasche am sprudelnden Quell, Sie tränket den Anaben, sein Auge wird hell, Ihr seliger Mund, Er küßt ihn gesund, Gen Bersada wandern sie fröhlich zur Stund.—

Und wandelt noch wo eine Mutter voll harm Und wieget ein wimmerndes Kindlein im Arm: O wirfs auf den herrn, Still harre von fern, Denn fündig bist du, doch erbarmt er sich gern.

Der gnäbig die hungrigen Raben ernährt, Und Futter ben Jungen ber Löwin bescheert, Der hörte bas Schrein, Der fähe die Pein . Des schmachtenden Bürmleins, und bliebe von Stein?

Und ging bir versiegen bas Baffer im Krug: Das Brünnlein bes Söchsten hat Fülle genug; Aus brennenbem Sanb, Aus felfiger Banb Schlägt Brunnen bes heils bes Allmächtigen hanb.

#### Mahels Brunnen.

#### 1. Mof. 23.

urpurn glüht bas Abenbroth über Harans grünen Eriften,

Und ein Jüngling ruht am Quell, fanft umfpielt von Abenblüften;

Jatob ifte, ber Pilger Gottes-aus ber Mutter trautem haus

Trieb ihn feines Baters Segen, feines Brubers Fluch binaus.

Schweren Bergens benft er heim an bes Jordans milbe Auen,

Bor bem fremben Lanb und Bolf will bem muben Banbrer grauen,

Und er fragt bie braunen hirten: Bruber, fagt, weß ift bas Land?

Sagt, ift euch ber Sohn bes Rahor, ift euch Laban nicht bekannt?

Und bie icone Rabel fommt, boch in ihrer Beerbe 'Mitten,

In ber Band ben Birtenftab, jüchtiglich babergefchritten,

Areundlich tränkt er ihre Schafe, füßt bie Dirne, weinet laut:

"Gruß bich Gott im fremben Lanbe, holbe Schwester, liebe Braut!"



(327)



Und in ihrem Angesicht gehn ihm auf zwei Friedens-

Und in ihres Baters Haus wird zur heimat ihm bie Ferne,

Freudig trägt er Froft und Site in ber Liebe füßem Dienft,

Und bie Jahre fliehn wie Tage, zehnfach mehrt fich fein Gewinnft.

Ja, so weit der himmel blaut, leuchtet auch noch Gottes Sonne, .

Ja, so weit die Erde grünt, sprudelt noch ein Quell der Wonne;

Freundlich knupft von Land zu Lande fich ber Gottesfinder Bund,

Liebe schlingt bie golbne Rette um bas weite Erbenrunb.

Sieh, o Pilgrim, nicht umsonft schauteft bu bie himmeleleiter,

Siehe, wie ber Berr verhieß, ift fein Engel bein Begleiter,

Trau getroft auf allen Begen beines hirten ftarter banb,

Und fie bringt bich treulich wieber heim zum füßen Baterland.

Bu bes Jordans trauten Aun follft bu fröhlich beimwarts fehren,

Bingft mit nichts als biefem Stab, und fommft wieber mit zwei heeren;

Dankend fall auf beine Kniee, beuge bich und bete an:

"Bu gering bin ich ber Treue, bie bu, herr, an mir gethan!"

### Mose im Nil.

2. Mof. 2, 2-10.

Latt hängt bie Spfomore Ihr Laub herab zum Ril, Und schläfrig ruht im Rohre Das träge Krofobil; Am schattigen Gestabe Schleicht leis die seichte Flut, Und läb't zum linden Babe Nach heißer Tagesglut.

Bas leuchtet durch bie Palmen Bie weißer Schleier Behn? Bas rauschet in den halmen Bie sanster Tritte Gehn? Jur Kühlung, lieblich labend, In lauer Bellen Schoof, Bertocht der goldne Abend Die Tochter Pharaos.

Ihr funtelt von ber Stirne Der fönigliche Reif, Luft fächelt ihr bie Dirne Mit buntem Pfauenschweif, Inbeß ben blanken Spiegel, Den golbnen Galbenkrug, Den Schirm vom Straußenflügel Die Schaar ber Mägbe trug.

Doch fieh, auf halbem Pfabe Bas halt bie Fraun gurud? Bas feffelt am Geftabe Den überraschten Blid? Im hoben Uferschilfe, Im bichtverwachsnen Robr, Da wimmerts wie um hilfe Aus tiefer Flut empor.

Girrt in so niebrem Residen Berlassne Bogelbrut? Rein, schau, ein bastnes Kästchen Wiegt leis die dunste Flut; Ihr Mägbe, bringets näher Und löst des Deckels Dach: "Ein Knäblein der Hebräer!" So tönt ihr zärtlich Ach!

Ein Knäblein, und ein feines, Drei Monde faum ist alt, Die Soune sah noch keines Gleich herrlich an Gestalt; Wie königlich die Stirne, Wie groß das Auge blickt! Berliebt ist jede Dirne, Die Fürstin steht entgückt.

Sie hält bas Kind umschlungen, Das nun ihr eignes ift, Und herrlich ist gelungen Der Mutter fühne List, Die hinterm Palmenstamme Dervortritt frohbewegt, Und ihren Sohn als Amme Zum Königsschlosse trägt.

Und kennst bu beine Beute, D Tochter Pharaos?
Den Löwen, ben bu heute Beimbringst ins Königsschloß?
Bu seines Bolkes Retter
Beruft ihn einst sein Gott,
Und macht Egyptens Götter
Durch seinen Stab zum Spott.—

Ja, bas find beine Pfabe, D Bater alles Lichts, Die Bunber beiner Gnabe, Die Alles macht aus Richts, Die aus bes Riles Schlamme Den armen Finbling hebt, Der einft als Gottesflamme Bor seinem Bolte schwebt;

Die von ber Schäferhürbe Jais zarten Sohn Zur königlichen Würbe Beruft auf Jakobs Thron; Die uns in Stall und Arippe
Das Kind bes himmels legt,
Das auf ber füßen Lippe
Das Deil ber Menschheit trägt.

#### Das rothe Meer.

2. Mof. 15, 1-21.

Alas braust so gewaltig bas Schilsmeer entlang? Its Sturmesgetön, ists der Wogen Klang?

Richt Sturmesgeton ifts, nicht Wogenflang: Der Kinder Ifrael Siegesgefang.

Mit mächtiger Stimme fingt Mofe es vor, Und bie Männer erwieberns in hallenbem Chor.

Mit Paukengewirbel fällt Mirjam ein, Und die Jungfrauen tanzen ben fröhlichen Reihn:

Der herr hat gewaltige Thaten gethan, Gefturzet ins Meer Roß, Wagen und Mann.

Der herr, meine Macht und mein Pfalm und mein heil, Der Gott meiner Bäter, mein Erb und mein Theil.

Der Berr ift ber Bergog vor feinem Beer, Die Bolf ift fein Schild und ber Blig ift fein Speer. Seine Anechte bie Wogen, fein Berolb ber Winb, Sie vernehmen fein Wort und gehorchen geschwinb.

Er blies, ba thaten die Wasser sich auf, Und die wallenden Wogen, sie ftanden zu Sauf.

Und mitten im brausenden Ocean Zog ruhig sein Bolf die trocene Bahn.

Da bachte ber Feinb: wir jagen ihm nach, Wir gewinnen ben Raub und rachen bie Schmach.

Und Pharao tam mit gewaltigem Troß, Es bligte ber Speer und es brauste das Roß.

Es bebte bie Erbe vom bonnernben Suf, Es hallte ber Simmel vom graufigen Ruf.

Da bliefest bu, herr, und es eilte bein Wind, Und jagte bie Wellen zurude geschwind;

Bie ber hund bie faumenbe heerbe treibt, Daß fie bonnernd über bas Blachfelb ftaubt.

Und es schloß sich ber Bogen gahnenber Schlund, Und bie Feinbe, sie fanten wie Blei auf ben Grunb.

herr, herr, wer ift unter ben Göttern bir gleich: So fcredlich, fo löblich, an Bunbern fo reich?

Du recest aus den gewaltigen Arm, Und die Tiefe verschlinget der Feinde Schwarm. Du recteft aus bie barmherzige Hand Und führest bein Bolf ins verheißene Land.

Bernehmets, ihr Feinde, und bebet zurud, O Kanaan hörs, Philistäa erschrid!

Ihr Fürsten von Ebom, erzittert und weicht, Gewaltige Moabs, erstarrt und erbleicht!

Du aber, o herr, zeuch herrlich voran, Und brich beinem Bolf burch bie Feinde bie Bahn;

Auf trockener Straße durchs brausende Meer, Auf blutigem Pfabe durch Amalets Heer;

Durch ber Bufte Sand, burch ber Sonne Brand, Sindurch, hindurch ins verheißene Land!

Da foll bir auf Zions erhabenen Bohn, D König ber Ehren, bein Beiligthum ftehn.

Du, herr, sollst König fein ewiglich, Und preisend wohne bein Bolk um bich.—

So brauste gewaltig bas Schilfmeer entlang Der Kinder Ifrael Siegesgefang.

Mit mächtiger Stimme fang Mose es vor, Und die Männer erwiedertens hallend im Chor.

Mit Paufengewirbel fiel Mirjam barein, Und bie Jungfrauen tanzten ben fröhlichen Reihn. Und über ber Brandung mächtig Gebraus Tönts weit in die Ferne der Zeiten hinaus.

Dem Bolle Gottes jum Troft im Streit Ballts burch bie Jahrtausenbe laut bis heut:

"Der herr bat gewaltige Thaten gethan, Gefturzet ins Reer Rof, Bagen und Mann!"

#### Mara.

#### 2. Mef. 15, 23-25.

"Hara, Mara," fprach bas Bolf, "wer fann bieses Baffer trinfen?

Sollen wir fo hart am Quell noch verschmachtenb nieberfinten ?"

Aber Mofe fchrie jum Derrn, ber ein heilend Golg ibm wies,

Und er warf es in ben Brunnen und ber bittre Quell warb fuß.

Mara, Mara, rief mein Berg oft an trüben Bafferftromen,

Bollte nicht ben bittern Trank, nicht ben Relch ber Trübfal nehmen,

Und ich schrie zu meinem Gotte und er wies auch mir ein Bolz.

Unter beffen Bunberfraften alle Bitterfeit gerfcmola.

Rennst, o Seele, bu bas bolg, jenes Bolg, bavon ein Splitter

Sanftigt auch ben herbsten Reld und versüßt mas noch so bitter,

Banbelt in ein Meer ber Gnaben aller Leiben trube See,

Lindert alle Lebensnöthen, stillet alles Todesweh?

Geh zu Jesu Marterholz, miß an seinem Rreuz bas beine:

Denkft bu feiner großen Last-fannst bu murren um bie kleine?

Bill ber Anecht auf Rosen gehen, wo ber herr bie Dornen trug?

Ueber Nadelstiche schelten, wo man Ihn mit Fausten fclug?

Sieh am blutgen Kreuzesstamm Gottes Liebling schulblos bulben,

Und bann fchlag an beine Bruft und gebente beiner Schulben.

Sprich: mein herr hat nichts verbrochen und ift boch fo hart beschwert,

Aber bu und ich empfangen nur was unfre Thaten werth.

Seele, geh zu Jefu Kreuz, siehe, wie er ohne Rla-

Als ein ftilles Gotteslamm alle Schulb ber Belt getragen, Lern auch bu gelaffnen Muthes über beinen Kibron gehn,

Sprich: o Bater, nicht mein Wille, nur ber beine foll geschen!

Dent an beines Beilands Rreuz, bent an beines Beilanbe Rrone:

Der gehorsam ward zum Tob, sibet nun auf golbnem Throne;

Sprich: mein herz, ber Weg zum himmel gehet nur burch Kreuz und Streit, Und mer mit bem herrn gelitten geht mit ihm aur

Und wer mit bem herrn gelitten, geht mit ihm gur herrlichfeit!

Mara, Mara, spricht bas Fleisch, will ben bittern Relch nicht schmeden.

Will am Tag bes heißen Streits zagenb feine Baffen ftreden.

Aber bu, o holz bes beiles, Stamm bes Kreuzes, sei gegrüßt,

Der bie fcwerfte Laft erleichtert, ber ben berbften Trank verfüßt!

# Maffer aus dem Jelfen.

4. Mof. 20, 1-12.

Swiften bleichem Felögesteine, Deiß geglüht vom Sonnenscheine, Lagerte die Bolfogemeine Murrend in der Wüfte "Zin."

Lechzend in der Straße Staube Denken fie des Safts der Traube, Und der Feig im fetten Laube, Des Granatbaums Purpurfrucht.

"Lieber in ber Anechtschaft fterben Als im fremben Land verberben, Wo die Erd ein burrer Scherben, Wo fein Brünnlein Wassers quillt!"

Und ber Dulber vieler Plagen, Und ber Mittler aller Alagen, Mose, hebt ben Stab zu schlagen An des Felsen ftarre Bruft.

Sieh, da springt die Wasserader Funkelnd aus granitnem Quader, Und des Bolkes bittrer Hader Wandelt sich in Lobgesang. Thier und Mensch in tiefen Zügen Trinken bis zum Bollgenügen, Banbeln mit gefülten Krügen · Fürbaß ins gelobte Lanb.—

Kannst du mir den Stab entbeden, Mächtiger als Moses Steden, Der noch heut vermag zu weden Wasser in der Wüste Sand?

Quellen ichlägt er aus ben Rlüften, Leben ruft er aus ben Grüften, hilfe holt er aus ben Lüften: Des Gebetes Bunberftab.

Weißt du diesen Stab zu führen, Gehst du frei durch Eisenthüren, Kannst Gott selbst im Himmel rühren, Daß er dir sein Scepter neigt.

Davib, wie die Pfalmen fingen, Paulus wußt ihn auch zu schwingen, Einer heibin half er zwingen Selbst des heilands göttlich herz. \*

Und die Jungen wie die Alten, Und ein Kindlein fann ihn halten, Felsen fann er heut noch spalten, Wo man ihn im Glauben führt.

ď

<sup>\*</sup> Matth. 15, 28.

Selig, wer an biefem Stabe Durch bie Wüste wallt zum Grabe: Ihm gebrichts an keiner Gabe Auf bes Lebens Pilgerbahn.

Kühlen Trunk im Sonnenbrande, Frischen Quell im Wüstensande, himmelstrost im fremben Lande Schlägst bu mit bem Stab heraus.

Rimm ihn fest in beibe banbe, Balt ihn wader bis zum Enbe, Führt bein Pfab an Felsenwände: Schlag ben Felsen mit bem Stab.

Schlugest du zuerst mit Zagen, Darfit es kühnlich nochmals wagen, Darfit den Kels auch dreimal schlagen, Sollst ja du kein Mose sein!

# Am Bache griff.

1. Ron. 17, 5. 6.

Elias haust als ftiller Eremit Am Bache Krith, Dier birgt er sich am frischen Walbesborn Bor Ahabs Jorn, Dier spottet er am fühlen Büftenquell Des heißen Grimms ber ftolgen Jesebel.

Die Sonne glüht, es borrt im Sommerbrand Ringsum bas Land, Kein Regen fällt, es labt fein Tropfen Thau Die dürre Au, Kein Brünnlein fließt, fein Blümlein kann mehr blühn, Um Krith allein ba raufchts noch fühl und grün.

Arystallen quillt aus feuchtem Felsgemach Der wilde Bach, Walbbäume wölben ob des Pilgers Haupt Sich dichtbelaubt, Ein Felsblock ist des Siedlers Ruhebank, Das Moos sein Bette und der Bach sein Trank.

Ringsum im Lande schreien sie nach Brob, Er hat nicht Roth; Die Raben bringen täglich mit Gekreisch Ihm Brob und Fleisch; Ein lichter Engel wie ein schwarzer Rab Ift Gott bem herrn zu Dienst als Ebelknab. Am Bache Krith ba ist es still genug— Ein Bogelslug, Ein Rabenschrei, bes Löwen fern Gebrüll,— Sonst Alles still; O heilge Stille, hehre Einsamkeit: Dem Manne Gottes ists um bich nicht leib.

Sier fühlt er sich im unerforschten Sain Mit Gott allein; Sier weht in jedem Baum, in jedem Strauch Des Schöpfers Sauch; Das Felsenthal, ber hohe Wald ringsum Berklärt sich ihm zum hehren Seiligthum.

Uralte Bäume streben schlank empor Als Säulenchor, Drob wölbt sich zum erhabnen Kuppelbau Das Himmelblau, Drin aufgehängt am hohen Firmament Als ewge Lampe Gottes Sonne brennt.

Die Morgenwinde rauschen ihren Psalm In Laub und Salm, Die Abendröthe flammt als Opferbrand Am Felsenrand, Als Fackelträger halten in ber Racht Die Sterne Gottes stille Tempelwacht.

O selge Lust, allein mit Gott dem Herru, Bon Menschen fern, Belauschten seines Obems heilge Spur In Walb und Klur, Behorchen, was, ber Menge unbewußt, Sein Geift mir fagt im Beiligthum ber Bruft.

Des Tages Lärm, ber Menschen Lust und Pein Bird hier so klein; Bergessen ist, was sonst bas berz berück, Den Geist umstrickt; Ich steige nieber in ber Wesen Grund Und bad im Quell ber Wahrheit mich gesund.

Drum wenn auch bich bein Gott in Buften weist Und ruhen heißt, Benn dir die Belt oft kalt und liebelos Die Thür verschloß, Dann baue du als stiller Cremit Dein Hüttlein dir, o Freund, am Bache Arith.

Dir fließt ein Krith im grünen Waldesschooß Bei Fels und Moos, Dir fließt ein Krith im stillen Kämmerlein Bei Lampenschein, Wo sich ein herze still in Gott versenkt, Da wird es aus bem Bache Krith getränkt.

Und wenn das Bächlein, das dich still vergnügt, Zulegt versiegt, Und wenn der herr aus beinem Friedenszelt Dich ruft ins Feld, Dann steh als Gottes Knecht mit Freuden auf Und richte stracks gen Zarpath beinen Lauf.

# Czechiels Strom.

€a. 47.

Ezechiel sah Gottes Saus Und maß die Tempelschwellen, Da floß ein heilger Strom heraus Mit immer tiefern Wellen; Erst an die Anöchel, dann ans Anie, Dann an die Lenden gingen sie, Dann übers Haupt dem Seher.

Rennst du den Quell, aus Gottes Dom Geheimnisvoll entsprungen; Erst ifts ein Bach, dann wirds ein Strom Und halt die Welt umschlungen? Mich nahm ein Engel an der Sand Und führte mich an seinen Rand, Die Tiefe zu ergründen.

Als ich ein frohes Kinblein war Und drein die Füße sette, Da wars ein Brünnlein silberkar, Das mir die Sohle nette; Durchs Wasser schien der goldne Grund Mit Muscheln bunt und Kieseln rund: Mir gings dis an die Knöchel.

Und als ich mit bem Brünnlein lief An feinen grünen Borben: Das Bächlein war zum Bache tief, Das Kind zum Anaben worden; Ich schritt hinein, wohlangestemmt, Doch hat michs schier hinweggeschwemmt: Schon gings bis an die Kniee.

Als Jüngling trat ich wieber her, Da fams, ein Fluß, gezogen; In klaren Wellen spiegelt er Den blauen himmelsbogen; Ich stieg hinab mit Schauerlust, Hast schwand ber Obem in der Brust, Es ging bis an die Lenden.

Da ich als Mann die Flut geprüft Rach aber tausend Ellen, Hat sich der Fluß zum Strom vertieft, Mit majestätschen Wellen; Die Woge hob und trug mich hin, Ich stand nicht mehr, ich schwamm barin, Kein Grund war mehr zu finden.

Wem ist ber heilge Strom bekannt, Wer kann mir ihn errathen, Drin schwimmen muß ber Elephant, Darin bas Lamm kann waten? Ein Kinblein wandelt spielend drin, Ein Mann versinkt mit Geist und Sinn In seinen Wundertiefen?

### An den Baffern Babplon.

Pfalm 137.

,, In ben Wassern Babylon Sisen wir und müssen weinen, Unser Seufzer Klageton Mit der Wellen Lied vereinen; Gramvoll muß sich unser Blid, Unser Daupt in Thränen senken, Wenn wir an der Deimat Glüd, Zion, wenn wir bein gedenken."

"An ben Wassern Babylon Sind die Harfen aufgehangen, Drin mit leisem Geisterton Seuszend sich die Winde fangen; Unser Finger wagt nicht mehr In die Saiten sich des Pfalters. Der so freudig und so hehr Auf Worija klang vor Alters."

"An ben Waffern Babylon Seißen uns die Feinde fingen, Rufen uns mit schnöbem Sohn: Laßt ein Lied von Zion klingen! —Sängen wir das Lied des herrn In den fremben heidenlanden, Bon der süßen heimat fern, Uch, wir würden nicht verstanden!" "An ben Wassern Babylon, Wenn ich Zions nicht gebächte, So vergesse Gott zum Lohn Ewig mich und meine Rechte; Meine Zunge soll am Gaum Wie ein dürres Blatt mir kleben, Wo nicht Zion bleibt mein Traum Und Jerusalem mein Leben."

"An ben Wassern Babylon Harren wir des Tags der Rache, Denn der Herr im Himmelsthron Hühret seines Bolkes Sache; Halsches Ebom, Judas Blut Wird der Herr aufs Haupt dir wettern! Stolze Babel, beine Brut Soll man dir am Stein zerschmettern!"

An ben Waffern Babylon, An bes Euphrat Uferweiben Sang bas Bolf in harter Frohn Seinen Zorn und seine Leiben; Aber heute, heute noch Singet Zion Klagepsalmen, Denft es unter Babels Joch An ber Deimat Friedenspalmen.

An ben Wassern Babylon Faßt mich oft ein sinstres Trauern, Denk ich an ber Feinde Hohn Und an Salems öbe Mauern; Bion, ach, wo ist bein Glanz, Wo sind beine stolzen Sallen? Gottes Bolf, bein Ehrenfranz, Weh! er ist vom Haupt gefallen!

An ben Wassern Babylon Kühl ich oft ein still Entzüden, Darf ich, ein verlorner Sohn, Nach ber Heimat Bergen bliden, Darf ich burch ben. Thränenstor Nach bem obern Zion schauen, Dem ber Herr sein Perlenthor Will auf Saphirgründen bauen.

An den Wassern Babylon Sip ich still und zähl die Wellen, Zähl die Wellen, Zähl die Wellen, Bähl die Wellen, die entslohn, Zähl die Wellen, die noch schwellen, Zähle jeden Stundenschlag Meiner siedzig Knechtschaftsjahre, Bis auf den Erlösungstag, Da ich heim gen Zion fahre.

An ben Waffern Babylon Sör ich wohl ber Welt Getümmel, Doch ich bleibe gern bavon, Trag im Berzen meinen himmel; Jahr, o Welt, im bunten Lauf Sin auf Babels breiten Straßen, Meine Flügel heb ich auf Nur nach Salems goldnen Gaffen! Un ben Baffern Babylon heißt mich nicht zur harfe greifen, Tanzen nicht nach eurem Ton, Richt zu eurem Spiele pfeifen; Cines gönnet mir, daß ich Cinfam wandle, stille weine; Cuer Lieb ift nicht für mich, Und für euch ift nicht das meine.

An ben Wassern Babylon Denk ich künftiger Gerichte, Seh die Wetterwolfen drohn, Drunter Babel wird zunichte; Eh in mir ein Tropsen Blut Fröhnet Edoms falschen Göttern, Eh will ich die Schlangenbrut In der eignen Brust zerschmettern.

An ben Wassern Babylon Eins, herr, gönne mir inbessen: Laß mich in ber fremden Frohn Meiner heimat nicht vergessen! Auf nach Zion, mein Gebet, Weine Seufzer, meine Psalmen, Bis die freie Seele geht Unter Salems Friedenspalmen!

# Jordan.

Marc. 1. 9.

Purch ber Erbe weit Gefilbe Rauschet manch erlauchter Strom; Derrlich spiegelt sich im Rheine Rebenhügel, Burg und Dom; An ber Tiber gelben Fluten Thürmt sich stolz bas alte Kom; Doch von Bergen bringt ber Gange? Dimmelsluft und Walbarom.

Doch wie beißt bas ftille Baffer, Dem bas lautste weichen muß, Das ber Pilger knieenb grüßet Mit entzückter Anbacht Gruß, Drin er leise schauernb nepet Stirn und Bange, hand und Juß? Das bist bu, o Sohn bes hermon, Benebeiter Jorbanfluß!

3war bu wiegst auf beinen Wellen Reinen stolzbestaggten Mast, Schaust in beiner grünen Wilbnis Keines Fürsten Prachtpalast, Trägst auf bem geweihten Nacken Keiner Brücke Marmorlast: Doch wo sah ein Strom auf Erben 3e, was bu gesehen haft? Seit in grauen Borweltstagen Jakob beine Furt burcheilt,\*
Bor Jehovahs heilger Labe Fromm fich beine Flut getheilt, †
Gnabenvoll bes Syrerfürsten Böfen Aussatz bu geheilt, §
Immer hat auf beinen Baffern Segnenb Gottes Geist geweilt!

Aber beine größte Stunde Gönnte bir dein Gott zulest, Als mein Herr in beine Fluten Seinen heilgen Juß gesett. Als die frommgesenkte Stirne Ihm des Täufers Hand benest, Und aus himmelshöhen segnend Klang des Baters Stimme jest!

Glänzie nicht in goldnem Schimmer Damals beiner Wellen Schaum? Bebte nicht ein leises Rauschen Feierlich durch Busch und Baum? Burde nicht die stille Wüste Rings zum Paradiesesraum? Singst du nicht von jener Stunde heute noch entzucht im Traum?

<sup>\* 1.</sup> Mof. 32, 10.

<sup>+</sup> Josua 3, 15.

<sup>§ 2.</sup> Rön. 5, 10. 13. 14.

Beiliger Strom, bem in ber Stille Gott solch himmlisch Deil beschieb, Weil er fromm ben Staub ber Straßen, Das Gewühl ber Stäbte mieb; Einsam rinnen beine Wellen Unter Weiben, Schilf und Rieb, Aber bem geweihten Ohre Flüstern sie ein selig Lieb:

Singen von bem Strom ber Gnabe, Der nicht lärmend wogt und wühlt, Aber tief im stillen Grunbe Frommer Berzen wirb gefühlt, Leis die fündenfranke Seele Rein von ihren Fleden spült, Und des Pilgers heiße Stirne Mit dem Thau des himmels fühlt.

#### Der Jakobsbrunnen.

30h. 4, 6 ff.

Prennend flammt die Sonnenglut über Sichems goldnen Matten,
Müde ruht ein Wandersmann in der Terebinthen
Schatten,
Einsam in der Mittagsstille sitt er an des Brunnens
Ranft,
lleber die besonnten Fluren schweift sein Auge hehr
und sanft.

Richt ein Sauch bewegt bie Saat, nicht ein Luftlein rührt bie Aefte,

Jedes Blümlein fentt fein Daupt, jedes Böglein schweigt im Refte,

Wie verzaubert glimmt bie Erbe rings im heißen Mittagslicht,

Alles ruht und Alles schlummert, nur des heilands Liebe nicht.

Und ben Rrug zu füllen tommt von ber Stadt her eine Dirne.

Und er blidt und fpricht fie an, und fie fentt bie tede Stirne:

"berr, wer kann vor bir bestehen, bu bist mahrlich ein Profet,

Deffen Blick bie Nieren prüfet, bessen Wort zu Bergen gebt!"

Und er führt fie in ihr Berg, bag vor Scham bie Wangen brennen,

Und er weist fie himmelan, lebret fie ben Bater fennen:

"Nicht in Zions Cebernhallen, nicht vom Berge Garizim,

Nur im Geift und in ber Bahrheit bient fein Bolt ber Butunft ibm."

Und bie Jünger tommen nach, bringen Speise ihm gu effen,

Doch in seines Baters Dienst hat er Speis und Trank vergessen, Selber tränket er bie Seelen, aber nicht aus irbichem Krug, Ber von seinem Baffer trinket, ber hat ewiglich genug.

Ei so kommt und schöpft bei ihm, kommt und füllt umsonst die Arüge, Dort ist Labsal für den Durst, Seligkeit und volle Enüge; Trifft dich nicht sein helles Auge in der Seele tiekstem Grund? Löst nicht seine holde Rede jedes Siegel dir vom Mund?—

Brennend flammt die Mittagsglut über Sichems goldnen Matten,
Manche Seele sehnet sich aus der Hipe in den Schatten;
Dürstend schaut die ewge Liebe dort hinaus in alle Welt,
Auf, ihr Schnitter, bringt die Garben, weiß zur Ernte ist das Feld.

# Bethesda.

30h. 5, 2-14.

Chm Bethesbas wunberbaren Gnabenvollen Leich Lagern in gebrängten Schaaren Kranke, matt und bleich, Darren, bis des Engels Flügel Leis die Flut erregt, Und der stille Wasserspiegel Zitternd sich bewegt.

Ber im selben Augenblide Tauchet auf ben Grund, Nimmer braucht er Stab noch Krücke, Denn er ist gesund; Jubelnd steigt er aus bem Babe, Seine Noth ist aus, Preisend seines Gottes Gnabe Banbelt er nach Saus.

Aber achtundbreißig Jahre Liegt ein Kranfer dort, Schon erbleichen seine Daare, Seine Kraft verdorrt; Suchst benn du allein vergebens, Armer, hilf und heil? Ward so hart am Brunn des Lebens Dir kein Trost zu Theil? "Ach, wie soll benn ich gesunben? Bin ein armer Mann, Keinen hab ich noch gefunben, Der mir wohlgethan, Der mich, wenn bes Engels Flügel Leis die Wellen schlug, Jum bewegten Wasserspiegel hilfreich niebertrug."

"Bis ich meine kranken Glieber Mühfam aufgerafft, Steigt ein andrer ftets hernieber, Rüftiger an Kraft, Und derweil ich nach ihm blick, Schmerzlich überrascht, hat mir Armem er das Glücke Kühn vorweggehascht."

"Hunbert Gäste sah ich kommen Elenb und gebück, Abschied haben sie genommen Aufrecht und beglück; Hunbertmal bis an die Schwelle Kam mir selbst mein Glück, Aber tücksich wie die Welle Rauscht es stets zurück."

"Banbert ich am golbnen **Worgen** Boller Hoffnung aus: Abends trug ich meine Sorgen Ungeheilt nach Haus; Schlich ich mich am trüben Abenb Ungetröftet heim: Morgens sproßte trüglich labenb Reuer hoffnung Reim."

"Und so flieben meine Jahre, Meine Kraft verborrt, Und so schlepp ich bis zur Bahre Meine Plage fort; Allen steht ber Beilquell offen, Mir nur bleibt er zu, Für mein Sehnen, für mein hoffen Ift im Grab nur Ruh."—

Sieh, ba trifft ihn voll Erbarmen
Jesu Gnabenblick,
Und vom Himmel fällt bem Armen
Unverhofft sein Glück:
"Nimm bein Bett und wandle wieber,"
Spricht ber heilge Mund,
Gottes Kraft burchzückt bie Glieber,
Und er ist gesund.—

Soffe, Herz, es kommt bie Stunde, Bo du ausgeweint, Bo aus des Erbarmers Munde Dir auch Trost erscheint; Benn kein Mensch und wenn kein Engel Deiner Noth gebenkt, Hat Er schon den Palmenstengel Milb auf dich gesenkt. Luft und Wasser kann Er segnen, Wann es ihm gefällt, Kann vom himmel Gnabe regnen, 3hm gehört die Welt; Ohne Kraut und ohne Salben heilt sein kräftig Wort, Den Verlassnen allenthalben 3ft er Arzt und hort.

Tauche gläubig beine Wunden In sein Gnabenmeer, Aber hast du Gnade funden, Sündige nicht mehr; Wandle auf dem Friedenspfade, Bet ihn ewig an, Dessen Macht und bessen Gnade Biel an dir gethan.

# Siloah.

30h. 9, 17.

Beh zum Siloah, blinde Seele, Da bade dich im lautern Quell, Da wirst du rein von beinem Jehle, Da wird bein blödes Auge hell; Ob Rächte beinen Blid umstoren, Dort wasche klar bein trüb Gesicht, Komm, Freund, und wärst du blindgeboren, Geh zum Siloah, werde Licht! Geh zum Siloah—taufend Bronnen Durchrauschen rings die Erbenflur, Bersprechen Beil, verheißen Bonnen, Und täuschen boch die Seele nur; Bu allen trug ich meine Arüge, Un allen sog mein durftger Mund, Doch feiner gab mir volle Gnüge, Un feinem warb mein berz gefund.

Den Strom ber Weltluft fab ich blinken, 3ch toftet ihn, mein Berg blieb matt; Um Born bes Wiffens wollt ich trinken, 3ch schöpfte lang und ward nicht fatt; Der holbe Silberquell ber Mufen, Er gab mir Labung, boch kein heil; Um Liebesbrunn aus Freundesbusen Ward mir—nur Menschentroft zu Theil.

Am Bege ftanb ich als ein Blinber, Den Geist umbult von tiefer Racht, Einsam im Strom ber Menschenkinder, Trostlos in all ber Erbenpracht; Und wie ich seufzte, wie ich klagte, Mein burftend herze fand kein Licht, Und wo ich suchte, wen ich fragte, Rein Menschenmund gab mir Bericht.

"Geh zum Siloah, blinde Seele!" Klangs plöplich wie aus Himmelshöhn, Und um die dunkle Augenhöhle Fühlt ich ein warmes Liebeswehn; Wie Balsam spürt ich bas Berühren Bon einer sansten Heilandshand, Ich sah nicht, boch ich ließ mich führen, Bis ich ben Quell Silvah fand.

Siloah ist ein stiller Bronnen,\*
Leis fließt er hin, wie Mondesstrahl,
Bon Zion kommt er hergeronnen
Und senkt sich sanft ins finstre Thal;
Siloah ist "vom herrn gefendet,"
Der lautre Strom, das Gotteswort,
Der Bunderquell, der Leben spendet
Und himmlisch Licht am bunkeln Ort.

Dort nest ich meine Augenliber Und sah empor, und jauchzte leis, Und kniete hin und wusch mich wieder, Und jauchzte laut zu Gottes Preis; Ich sah! ich sahe Gottes himmel, Ich sahe Gottes schöne Welt, Sah durch der Erde bunt Gewimmel Den sichern Pfad zum Sternenzelt.

Geh zum Siloah, blinde Seele, Da babe bich im lautern Quell, Da wirst du rein von beinem Fehle, Da wird bein blöbes Auge hell;

<sup>\* 3</sup>ef. 8, 6.

Ob Nächte beinen Blid umfloren, Dort wasche flar bein trüb Gesicht, Komm, Freund, und wärst bu blindgeboren, Geh zum Siloah, werde Licht!

# Der Sturm im Meer.

Matth. 8, 23-27.

Es braust ber See Tiberias, Es schwankt bas leichte Boot, Die Jünger tämpfen schreckensblaß Mit schwerer Sturmesnoth, Er aber schläft mit Frieben Als wie im sichern Daus In seligem Ermüben Bom heißen Tagwerk aus.

Er schläft, umrollt vom Donnerhall, Bom Wetterschein umblipt, Er schläft, gewiegt vom Wogenschwall, Bon Gischt und Schaum umspript; Er schläft, die Wellen beden Das schwache Schifflein schier, Da freischts in jähem Schreden: herr, hilf, sonft sinken wir!

"Rleingläubige, was zagt ihr boch?" Sieh ba, vom Sturm umwallt, Ersteht im Schifflein still und hoch Die berrliche Gestaltz Rect in die Wetternächte, Rect in das Sturmgebrüll Die fönigliche Rechte— Und Wind und Weer wird still.

Und ob ber See noch leise schäumt Und tief im Grunde kocht, Die Elemente sind gezäumt, Der Abgrund untersocht; Der Donner kennt die Stimme, Davor die Welt erbleicht, Daß er in dumpkem Grimme Sich ins Gebirge schleicht.

Mit blankem Segel wie ein Schman, Gelassen schwebt bas Boot Dahin auf spiegelheller Bahn Im milben Abenbroth; Die Menschen aber fragen: Was ist bas für ein Mann, Bor bem bie Stürme zagen?— Und beten Jesum an.

Ja, bet ihn an, und wenn bein Schiff Auf wilden Wogen schwebt, Und wenn vor Klipp und Felsenriff Dein schwaches Derze bebt, Und wenn in Sturm und Wetter Auf Menschen kein Berlaß, Dann, Seele, ruf bem Retter Bom See Tiberlaß! Und schweigt er bir und schläft er noch: Balt an und ruf mit Macht,
Bur rechten Stunde hört er boch,
Ift nie zu spät erwacht;
Recht in die Wetternächte,
Recht in bas Sturmgebrull
Die königliche Rechte—
Und Wind und Meer wird fill.

Und wenn burche Berg bas wilbe heer Der Leibenschaften stürmt, Die Seele wie ein zornig Meer Sich hoch in Bogen thürmt: Dann wed vom Schlummerkissen Im herzensgrunde tief, Im innersten Gewissen, Den Meister, ber ba schlief.

Ersteht im herzen still und milb Die himmlische Gestalt, Dann legt vor seinem Friedensbild Sich Sturm und Unruh balb; Dann schwebt auf ebnem Pfabe Dein gottgelassner Sinn Im Friedenshauch ber Gnade Sanft ob bem Abgrund hin.

herr Jesu, bleibst nur du an Bord Mein göttlicher Pilot, Dann schwimmt mein Schifflein fröhlich fort, Dann fürcht ich keine Noth; In beinem Gottesschirme Lanb ich auf ebner Bahn Durch Sonnenschein und Stürme Im Port bes Friedens an.

# Der Bach Ridron.

30h. 18, 1.

Da Jesus soldes gerebet hatte, ging er hinaus mit feinen Jüngern über ben Bach Ribron, ba war ein Garten, barein ging Jesus und seine Jünger.

Aus bes Delbergs nächtgen Schatten, Borch, was rauscht so leis hervor? Durch die mondbeglänzten Matten, Schau, was blinkt wie Silberstor? Balb im Düstern bör ichs flüstern, Schluchzend wie ein Weh und Ach, Balb im hellen Seh ichs schwellen,—Ribron ists, ber Königsbach.

Kibron, benift bu alter Zeiten? Murmelft von verfahrtem Beh? Siehst bu Davib wieber fchreiten Blüchtig her von Zions hoh, Wie er schweigenb, Still sich beugenb, Mit gelassnem Dulbertritt Ohne Krone, Unter hohne Durch bein hartes Kiesbett schritt?\*

"Nein, ich benf nicht alter Zeiten, Rein, ich flag um neues Weh! Einen König sah ich schreiten Seute nach Gethsemane, Einen Reinen, Wie noch Keinen Die bestedte Erbe trug, Einen Bleichen Ohne Gleichen, Den bie ganze hölle schlug."

"Ach, ich fah ihn einsam wallen, Nur brei Männer zum Geleit, Sah ihn auf sein Antliß fallen In ben Staub vor Herzeleid, Sah ihn zagen, hört ihn flagen, hört ihn angstvoll breimal flehn: "Abba, Lieber, hilf hinüber, Laß den Kelch vorübergehn!"

<sup># 2.</sup> Sam. 15, 23.

"Und fein Marterbild nun trag ich In ben Wellen tausenbfach, Und mit leisem Schluchzen klag ich Um sein rührend Weh und Ach, Darum tönet, Darum fiöhnet Alfo kläglich meine Flut, Darum schwellen Meine Wellen Angstvoll wie in Fieberglut."

"Ewig, ewig möcht ich weilen An bem heilgen Schmerzensort, Und boch muß ich fürbaß eilen, Und boch treibt die Angst mich fort, Aufzuwecken, Aufzuschrecken Alle Welt in bieser Nacht: Aus dem Bette! His und rette! Denn die Hölle ist erwacht!"—

Kibron, Kibron, Bach ber Schmerzen, Ja, du sahst ein großes Leib, Trag es still in deinem Herzen, Trag es bis ans Ziel der Zeit; Ihn, dem dienen Seraphinen, Sahst du in des Todes Staub, Ihn, deß Schelten
Schreckt die Welten—
Zittern wie ein Espenlaub!

Derrlich ftanb er als ein König, Deffen ftiller Majestät Bind und Bellen unterthänig, Einst am See Genezareth, Leise rauschte, Selig lauschte Jordan bei dem himmelston: Diesen höret, Diesen er ift mein lieber Sohn.

Aber ber burch Jordans Auen Schritt als göttlicher Profet, Den als König durfte schauen Dort sein See Genezareth: Run als Priester Erst beschließt er Sein Geschäft am Kreuzesstamm, Trägt bie Strafe Hür bie Schafe: Siehe, das ist Gottes Lamm!

Drum auf ewig sei gesegnet, Kibron, königlicher Bach, Weil du meinem herrn begegnet Auf bem Gang zur Kreuzesschmach, Und so lange Du vom hange Deines Delbergs rinnst zu Thal, Sollst du zeugen Und nicht schweigen Bon des treusten hirten Qual.

Ob bu unter Frühlingerosen Silberhell vorüberquillft,
Ober in bes Winters Tosen
Schäumend aus den Ufern schwillft,
Sollft du flagen,
Sollft du sagen
Bon bes Menschenfreundes Weh,
Der gelitten
Und gestritten
Blutig in Gethsemane.

Kibron, bittrer Bach ber Thränen, Kibron, füße Gnabenflut, Sänftige bes Pilgers Sehnen, Der an beinen Ufern ruht, Spül die Schmerzen Mir vom Perzen, Erbenstaub und Sündenweh, Bring zur Sühne Mir das grüne Delblatt von Gethsemane!

## Philippus und der Rammerer.

Mp .- Gefd. 8, 26 ff.

bilippus schritt am Wanberstab
"Dem alten Gaza zu,
Rings schwieg ble Wüste wie ein Grab, Er zog ben öben Weg hinab In ftiller Geistesruh.

Da braust ein lauter Reisetroß Bon hinten an sein Ohr: Sieh ba! ein frember Weggenoß! Bunt schimmern Wagen, Rann und Roß, Die Pferbe lenkt ein Rohr.

Ein Regerfürst im Wagen sist, Gehült in Scharlachtuch. Sein güldenes Geschmeide blist, Das frause Haupt, zur Hand gestüst. Blickt sinnend in ein Buch.

Er hat in seines Tempels Pracht Jerusalem gesehn, Das heilge Buch sich mitgebracht, Doch seinen Geist umflort noch Nacht: Wie soll er es verstehn? Da beut on heilgem Geistestrieb Philippus ihm ben Gruß: "Du liefest, was ber Seher schrieb, Doch eine Frage, herr, vergieb: Sag an, verstehest bus?"

3hn blidt ber Frembe bittenb an: ""Bie fann ich es verstehn? 3ch bin ein armer schwarzer Mann, Bift bu es, ber mire beuten fann: Steig auf und laß mich sehn!""

Er schwingt sich auf ben Wagentritt Als hochwillfommner Gaft; Die Rosse geben fromm im Schritt, Das stille Felb, als horcht es mit, Roch stiller wird es fast.

"Es geht ein Lamm zur Marterbant Mit schweigender Geduld, Ihr Sünder, sagt ihm ewig Dank, Es ward um unsre Sünden krank Und starb für unsre Schuld."

"Und weil ber Anecht gehorsam war Bis in des Tobes Staub, Erhöhte Gott ihn wunderbar, Gab ihm zur Beute große Schaar, Die Starken ihm zum Raub." Das ist Philippus Clement, Er übt sein Predigtamt, Lebendig wird das Pergament, Des Mohrenfürsten Herze brennt, Sein dunkles Auge flammt.

Denn was er im Juwelenschrein Kanbaces nimmer fah, Die Eine Perle, himmlisch-rein, Die köstlicher als Ebelstein, Er fand am Weg sie ba.

Der Pilger, welcher kurze Rast An seiner Seite fanb, Die Zügel hat er selbst gefaßt, Zum Kührer wird ihm nun sein Gast Ins rechte Baterlanb.

Indeß im Sand mit trägem Zug Der Reisewagen zieht, So sleugt ihr Geist mit Ablerslug Im Wagen, der Eliam trug, Durch himmlisches Gebiet.

Da glängt abseits vom Büstenpfab Ein Teich im Silberlicht; "Ifts nicht, als ob er freunblich lab: Herbei, herbei zum heilgen Bab! D Herr, versag mirs nicht!" ""Und glaubst bu benn von herzensgrund?""
—"Ich glaub an Gottes Sohn!"
""Bohlan, das ist die Gnadenstund,
Geschlossen sei der Segensbund!""
Die Rosse halten schon.

Das Reif'gefolge ftaunt und schweigt, Indeß zur klaren Flut Der hohe Fürst entkleidet steigt, Und fromm sich vor dem Täufer neigt, Der seines Amtes thut.

Der himmel glängt so festlich flar, Es weht ein sanfter Wint, Aus Lüften säuselts wunderbar Dem Erstling aus der schwarzen Schaar: "Auch du bist Gottes Kind!"

Und wie der Täufling hochbeglückt Zum Dankeswort sich faßt, Da ist Philippus schon entrückt, Er, der als Engel ihn geschickt, Nahm auch hinweg den Gast.

Der Anbre zieht in Christi Kraft Jur Heimat froh zurück;— Gott geb auch uns zur Pilgerschaft Solch eble Reis'genossenschaft, Solch himmlisch Wanberglück!—

# Yanlus im Sturm.

Mp .. Gefd. 27.

Es flürmt die wilde Abria,
Das Schifflein wird nicht flügg,
Nur Einer steht am Borde da
Mit hellem Ablerblick,
Schaut fest in die empörte Flut,
Und spricht zum Kährmann: "steure gut,
Du führst—so fahre wohlgemuth—
Den Cäsar und sein Glück."

Und ihn beschüßt bes Sternes Macht, An den er fühn geglaubt, Er kommt und schlägt in heißer Schlacht Den großen Feind aufs Haupt, Und kehrt nach Rom im Siegesglanz, Nennt Bater sich bes Baterlands, Mit immergrünem Lorbeerkranz Die kable Stirn umlaubt.—

Und aber stürmt bie Abria
In angestammter Buth,
Und aber kämpst im Sturme ba
Ein Römerschifflein gut:
Sie ringen mit bem wilben Meer
Schon vierzehn Tag und Nächte schwer,
Und sehn nicht Mond noch Sonne mehr,
Das bricht auch Römermuth.

Mur Einer ftehet königlich
In Sturm und Wetterschein,
Und spricht bei sich: ift Gott für mich,
Wer mag zuwider sein?
Nicht Schwert noch Purpur trägt er zwar,
Auch keinen Lorbeerkranz im Haar,
Doch tritt er in die bleiche Schaar
Als wie ein König ein.

"Ihr lieben Ränner, unverzagt, Lobt Gott und brecht bas Brob, Ein Engel hat mir angesagt Deut Nacht bes herrn Gebot: Du sollt für mich vorm Kaiser stehn, Und diesen soll tein Leid geschehn, Db Mast und Riel in Trümmer gehn, Mit euch hats keine Noth."—

Ja, großer Knecht bes größten herrn, Dich wirft kein Sturm zurück! Fahr wohl, du hast dem rechten Stern Bertrauet bein Geschick; Ja, Schifflein, steure muthig fort, Und rast der Sturm aus Süd und Nord, Laß rasen, du hast mehr an Bord, Als Casar und sein Glück.

Den Seiland führst du und sein Setl, Du trägst ben Berrn ber Welt, Der um sein fürstlich Erb und Theil Gen Roma zieht ins Feld; Und wer zu feiner Fahne schwört Und unter feiner Flagge fährt, Steigt aus ben Fluten unversehrt, Ob auch fein Schiff zerschellt.

Und du auf beinem Kaiserthron, Wirst, Nero, du nicht bleich?
Abnst du von diesem Judensohn Den nahen Todesstreich?
In Ketten wird er bir gesandt, Schiffbrüchig schwimmt er an das Land, Berblutet unter henfershand, Und nimmt bir doch das Reich!

### Das Mistionsschiff.

Giner Miffionarsbrant jum Abidieb im Frühling 1860.

Seht bas Schiff!—auf blauen Wogen Schneeweiß kommts einhergezogen, Majestätisch wie ein Schwan, Die besonnten Segel spreitenb, Lautlos gleitenb Kurchts ben stillen Ocean.

Engel, führts am Rosenbande Sichern Laufs zum Palmenstrande, Schüpet es vor Sturm und Riff; Winbe, weht mit weichem Flügel, Bellenhügel, Wieget sanft bies heilge Schiff.

Denn es ist die Roahstaube Mit des Delzweigs grünem Laube, Ist das Schiff der Mission, Trägt fünf reine, gottgeweihte Predgerbräute Rach der Regerstation.

Seht, vom Morgenroth beschienen Sipen sie mit heitern Mienen Hand in Hand am Borbe ba, Sübwärts ihre Blide wendenb, Seufzer sendenb Nach bem fernen Afrika.

Saget, bangt euch nicht, ihr Lieben? Bill sich euer Blick nicht trüben, Rlopft nicht plöplich euch das Herz?— "Ja, uns tropft ob heilger Führung Oft in Rührung Still das Aug, doch nicht von Schmerz."

Sprecht, ihr lieben Christusbräute, Sprecht, was zieht euch in die Weite? Welcher Sehnsucht füße Glut?— "Richt die leichte Lust der Sinne, Gottesminne Führt uns durch die Meeresslut." Welcher Werber kam gegangen, Euer Jawort zu empfangen Für ben nie gesehnen Mann?— "Christus flopfte an die Pforte, Sprach die Worte: Denf, was ich für dich gethan!"

Wer wird euch mit Morthen zieren, Jum Altar euch segnend führen An der fernen Eltern Statt?— "Jesus wird die Hand auslegen, Jesu Segen Macht beim ärmsten Brautmahl satt."\*

Wer wird euer Schifflein schirmen, Wenn die wilden Winde stürmen Und die See in Wogen geht?—
"Er, der Wind und Meer gescholten, Als sie grouten
Dort im See Genezareth!"

Bangt euch nicht um eure Lieben, Die baheim in Thränen blieben Bohl viel taufend Meilen fern?— "Nein, es schlingt um Meer und Lande Beilge Banbe Die Gemeinschaft in bem Perrn."

<sup>\* 30</sup>b. 2, 1-11.

Ift euch nicht vor Low und Schlange, Bor bes Fiebers Gifthauch bange, Bor bes Regers Nachtgesicht?—
"Rein, ich sperre zu ben Rachen Leun und Drachen,
Spricht ber herr-uns banget nicht."\*

Lechzt ihr nicht nach Deimatlüften, Nach bes Rectars grünen Triften In ber Bufte heißem Sand?— "Jefus führt auf grünen Auen, Die ba trauen Seiner treuen Dirtenhand."†

Sagt, was wollt ihr brüben schaffen? Barte Jungfraun, welche Waffen Nehmt ihr mit zum heilgen Streit?—,,Bollen beten, glauben, lieben, Demuth üben, Sterben, wenns ber herr gebeut."

Nun so zieht bem Bräutigame, In ben Lampen Del und Flamme, Als fünf fluge Jungfraun zu: Geb euch Gott zum heißen Werke Muth und Stärke, Und am Sabbath süße Ruh!

<sup>\*</sup> Pfalm 91. 13.

<sup>+</sup> Pfalm 23.

Engel, führt am Rosenbanbe Diesen Riel zum Palmenstranbe, Schüpet ihn vor Sturm und Riff; Winbe, weht mit weichem Flügel, Wellenhügel, Wieget fanft bies heilge Schiff!

# Das Meer giebt seine Todten wieder!

Dffenb. 20, 13.

Auch das Meer giebt feine Tobten wieber, Wenn der Fürst des Lebens ruft, Sie, die ohne Glockenklang und Lieber Sanken in die naffe Gruft, Die verzweifelnd mit dem Tob gerungen, Eh der grause Abgrund sie verschlungen, Alle, die seit Roabs Flut Bergetief im Meer gerubt.

Beiter Friedhof mit viel tausend Sügeln,
—Reine hand streut Blumen drauf,
Aber Sonne, Mond und Sterne spiegeln
Mild sich in der Wellen Lauf—
Du auch sollt den Raub ihm wiedergeben,
Der die Auferstehung und das Leben:
Ueber Meer und über Land
Strect er seiner Allmacht hand.

Stille Schläfer in ben kühlen hallen, Sanft vom Wellenschlag gewiegt, Die ihr tief in Perlen und Korallen Statt in Blumenfränzen liegt: Ob in Meeresgrund, in Grabeshügeln—Alle ruhn wir unter Gottes Flügeln! Stille Schläfer, trüb und bleich, Friede sei mit euch!

Blasse Bräute, thränenvolle Mütter, Die ihr einst vom Felsenstrand Sorgenvoll in Sturm und Ungewitter Seewärts euern Blick gewandt, Und auf die ihr harret schwerbeklommen, Eure Lieben sind nicht wiederkommen— Beinet nicht: beim Auferstehn Sollt ihr eure Loden sehn!

Großer König himmels und ber Erben, herrscher über Meer und Land, Reine Seele soll entrissen werben Deiner treuen hirtenhand! Nimm auch sie zu beinem Schut und Segen, Die kein Mensch zur Rube burfie legen, Bis bu, hoher Lebensfürft, Sie und uns erwecken wirft!

### Lob der Thranen.

Quc. 6. 21.

Celig feib ihr, bie ihr hie weinet, benn ihr werbet lachen.

Hennst bu bie wunderbare Quelle? Sie strömt nicht aus der Wolken Schooß, Doch ift kein Thau so himmelhelle, Der je aus Lüsten niederfloß; Kennst du den Brunn aus dunklen Gründen? Die Felsenschlucht gebar ihn nicht, Doch wirst du keinen Bergquell sinden, Der aus so tiefen Kammern bricht.

Seit, aus bem Parabies verfloßen, Der Mensch im Schweiß bas Felb bestellt, Ift bieses Brünnlein stets geflossen, Und fließet bis ans Ziel ber Welt; Wenn ringsum alle Bäche troden, Kein Thau vom heißen himmel tropft: Nie sah man biese Quelle ftoden, Noch biesen Brunnen je verstopft.

Soll ich bie eblen Wasser preisen, Die Gottes hulb ber Belt verliehn, Die Bäche, so bie Fluren speisen, Die Ströme, bran bie Länber blühn, Die Brunnen, so bie Durstgen tränken, Die Quellen, braus Gesundheit quillt: So muß ich auch bes Wassers benken, Das warm bes Wenschen Auge füllt.

Den Quell ber Thränen muß ich loben, Denn wie aus bunflem Felsengrund Ein lichter Brunnquell springt nach oben Und macht der Tiefe Räthsel fund: So quillt aus stiller Berzensfammer Der Born der Thränen silberflar, Und macht der Seele Freud und Jammer Im Licht der Sonnen offenbar.

Und wie ein Bach mit Segen letet Gebirge, Flur und Wiefenland, Der Garten grünt, von ihm benepet, Und Blumen franzen seinen Rand: So fteht, von Thränen erst begossen, Dein herzensgarten gut in Zucht, Und wo ber Zähren Thau gestossen, Reift süßer febe Geistesfrucht.

Und wie bes Wassers reine Seele In zarten Dünsten steigt empor, Daß sie bem himmel sich vermähle Als Netherbuft und Wolfenstur, So fassen leis in goldnen Schalen Die Engel beine Thränen auf, Daß sie bir einst als Verlen strahlen Im Kranze nach vollbrachtem Lauf.

Drum laß ber Thränen Lob mich singen, Obgleich die Welt es nicht versteht;
Dort werden Freudengarben bringen,
Die hier in Thränen ausgesät;
Hat boch ber beste Sohn der Erde
Die Weinenden dereinst gelobt,
Und selbst in Kummer und Beschwerbe
Der Thränen heilge Kraft erprobt.

Die Thräne lob ich, die in Schmerzen Des Erbenvilgers Wange näßt; 3war fließt sie herb aus wundem Herzen, Bon Leid und Kummer ausgepreßt; Doch wenn im Lenz die Rebe thränet, Regt sich in ihr der eble Saft, Und wenn ein Mensch vor Jammer stöhnet, Erwacht in ihm die beste Kraft.

Die Thräne lob ich, die bie Buße Im Staub vor Gott zum Opfer bringt, Wenn sie mit Magdalenens Kusse Des heilands Füße fromm umschlingt, Die gleich bem Frühlingsstrom die Rinde Berjährten Tropes milbe schmelzt, Und Felsenlasten alter Sünde Bom neugebornen herzen wälzt.

Die Thrane lob ich, die ber Liebe Bom herzensgrund ins Auge fteigt, Wenn sie mit Samaritertriebe Sich zu bem Weh bes Brubers neigt; Die Thrane, die in offne Wunden Wie sanfter Balsam heilend fließt, Und weils die Liebe mitempfunden, Das herbste Bergeleid versüßt.

Die Thräne lob ich, bie bie Wonne Im Taumel bes Entzückens weint, Woraus, wie aus bem Thau bie Sonne, Die Güte Gottes wieberscheint, Wenn ohne Worte, ohne Töne Der stumme Dank im Auge blinkt, Und selge Tropfen alles Schöne Aus bem verwandten herzen zwingt.

So lasset mich bie Thränen loben, Dieweil wir noch im Thränenthal; Einst weinen wir im himmel broben Bor Freub unb Dank zum lestenmal; Dann wird sich unser Aug verklären 3m ungetrübten Freubenlicht, Und Gott wischt selber alle Zähren Den seinigen vom Angesicht.

# Das Wasser des ewigen Lebens.

Dffenb. 22, 1.

Und er zeigte mir einen lautern Strom des lebendigen Waffers, flar wie Rruftall, der ging von dem Stuhl Gottes und des Lammes.

Chie ber birsch nach frischen Quellen, Schreit nach Dir, o Gott, mein Berg, Meiner Sehnsucht Segel schwellen himmelan und heimatwärts, Nach bem Land ber ewgen Wonnen, Nach bem lautern Lebensbronnen, Da ber große Seelenhirt Seine Schafe waiben wirb.

Seele, wirst bu boch wie träumen, Darfit du jenes Wasser schaun, Das, umweht von Lebensbäumen, Rauscht durch immergrüne Aun, Den frystallnen Strom der Gnaden, Drin die selgen Geister baden, Der am Stuhl des Lamms entspringt Und das Paradies umschlingt.

Was von himmlischem Entzüden Ahnend je mein herz burchstog, Was in selgen Augenbliden Tropfenweis die Seele sog: Dort umrauscht michs überschwenglich, Ungetrübt und unvergänglich, Aller Seligseiten Meer Wogt und wallet um mich her.

Was in banger Erbenstunde Je bas arme herz beklemmt, Wirb in jenes Stromes Grunde Fortgespült und weggeschwemmt: Dort quillt Labung jedem Sehnen, Stillung allen Erbenthränen, Allem Aummer, allem Leib Selige Bergessenbeit. Berg, mein Derg, wie wirb bir werben, Wenn du bort bich himmlisch fühlft, Und ben Staub und Schweiß ber Erben Bon den müden Gliedern spülst; Wenn du, wie der Schwan im Bade, Untertauchst im Strom der Gnade, Und das Alte ist vorbei Und der Herr macht Alles neu!

Aug, mein Aug, wie wirst bu leuchten, Göttlich klar und himmlisch hell, Darfst bu beine Wimpern feuchten In dem lautern Bunderquell, In Siloahs ewgem Bronnen, Der zum Blick in andre Sonnen, Der zum Schaun in Gottes Licht Schärft ein sterbliches Gesicht!

Mübe, schwermuthevolle Seele, Schuldbeftedt und fündenfrant, Wie, wenn mit bem lepten Fehle Auch bein lepter Schmerz versant, Benn du ledig aller Mängel, Fledenlos wie Gottes Engel, Aus dem Meer der Gnaden steigst Und dich beinem Priester zeigst!

Tauchen will ich in bie Fluten Wie Nasman siebenmal, Bis gestillet alle Gluten, Bis geheilet jebe Qual, Bis bie Seele, frei von Schladen, Soben Saupts, mit hellem Raden, Engelrein und engelschön Darf aus ihrem Jordan gehn.

Wie ein Mar, bem Bab entschwebend, Freudig sein Gesieder sträubt, Und, empor zur Sonne frebend, Diamanten um sich stäubt, So, mein Geist, zu neuen Flügen, Reinern Wonnen, schönern Siegen Steigst du dann im höhern Chor Königlichen Schwungs empor.—

Derr, ich harre, herr, ich burfte Schmerzlich nach ber Ewigkeit, Führe mich, o Lebensfürste,
In ben Frieben aus bem Streit;
Mübe bin ich all ber Leiben,
Mübe, mübe auch ber Freuben,
Meine Seele schreit nach bir:
Derr, mein Gott, wann rufft bu mir?

# Verlag von Ig. Kohler,

Nr. 911 Arch = Strafe, Philadelphia, Pa.

#### Bibeln.

Die Bibel, für Kirche, Schule und Saus. Groß Quart-Format mit großem Drud.

Bolfs = Bilder = Bibel, Fleine. Mit 100 in ben Tert eingebrucken Abbilbungen.

Buchner, Gottfried Mr. Biblische Real- und Berbal-Hand-Concordang.

# Erbauungsbücher.

Arndt, J. Seche Bucher vom wahren Christenthum.

Gerof, Rarl. Palmblätter.

Gogner, Johannes. Schapfaftden.

Sabermann, Dr. J. Chriftliche Morgen- und Abendgebete.

Habermann, Dr. J. Morning and Evening Prayers.

Sofacter, M. Ludwig. Prebigten für alle Sonn-, Best- und Feiertage.

Subner. Biblifche Siftorien aus bem Alten und Reuen Testamente.

**Huebner.** Biblical Stories from the Old and New Testaments.

Ingraham. Das Leben Jefu. Der Fürft aus David's Saufe.

- Liturgie u. Agende ber Pennfplvanischen Synobe ber evangelisch-lutherischen Rirche.
- Luther, Dr. Martin. Sauspostille.
- Rleiner Ratechismus, erflärt in Fragen u. Antworten, zum Gebrauch in Kirche, Schule und haus. Bon Dr. B. J. Mann und G. F. Krotel.
- Der fleine Ratechismus, nebft beigefügter unveranberter Augeburger Confession.
- Meues Testament unseres herrn und heilanbes, mit 30 Bilbern und großem Drud.
- Sanger am Grabe, ber.
- Schaff, Dr. Philipp. Rleiner Deibelberger Ratechismus.
- Jubel-Ausgabe bes Beibelberger Ratechismus.
- Chriftlicher Ratechismus, fleine Ausgabe.
- Große Musgabe.
- Schmolfe, Benjamin. Simmlisches Bergnügen in Gott.
- Stark, John Fredk. Tägliches Handbuck. Stark, John Fredk. Daily Handbook.
- Bitichel, Joh. Seinr. Wilh. Morgen-u. Abendopfer.
- 3fchoffe, Beinrich. Stunden der Andacht, gur Beförberung bes mahren Christenthums und haus-licher Gottesverehrung.

# Choral- und Gefangbücher.

- Endlich, John. Choralbuch mit Liturgie und Chor-Gefängen.
- Landenberger, G. F. Rirchenchöre. Erfter u. zweiter Theil.

Landenberger, G. F. Choralbuch f. b. Orgel.
— Trauer-Gefänge für ben gemischten Chor.

Schaff, Dr. Philipp. Deutsches Gesangbuch. Reue verbefferte und vermehrte Auflage.

- Gefang- und Choralbuch.

Sonntagsichul = Gefangbuch ber reformirten Rirche in ben Bereinigten Staaten.

Rirdenbuch f. evangelisch-lutherische Gemeinden.

Conntagefdulbud für die Sonntagefdulen ber evangelifd-lutberifden Rirde.

Sefangbuch für bie evangelisch - lutherische Rirche in ben Bereinigten Staaten.

### Claffische und Unterhaltungs. Literatur.

Schiller's fammtliche Berfe. Imperial-Musgabe in zwei Bänben, auf schönem weißen Papier, mit 58 großen Illustrationen von ben besten Künstlern Deutschland's.

--- In zwölf Banben, flein Octav, auf feinem Zonvapier, schöne große Schrift.

#### Bnbalt.

1r Banb .- Gebichte, mit Sauftrationen.

2r Band .- Die Räuber, Schauspiel. - Die Räuber, Trauerspiel. - Die Berschwörung bes Fiesco in Genua.

3r Band. - Rabale und Liebe. - Don Carlos. - Der Menfdenfeinb.

4r Band. - Wallenstein, ein bramatifches Gebicht. Erster Theil: Wallenstein's Lager; Die Piccolomini. 3meiter Theil: Wallenstein's Tob.

5r Band.—Maria Stuart.—Die Jungfrau v. Orleans.— Die Braut von Meffina. 6r Band. - Wilbelm Tell. - Die hulbigung ber Runfte, -Sphigenie in Aulis. - Scenen aus ben Phönizierinnen. - Macbeth, ein Trauerspiel.

7r Band. - Lurandot, Prinzeffin von China. - Der Parafit. - Der Reffe als Ontel. - Phabra. - Ra h la §: I. Barbed: II. Die Malthefer; III. Die Kinber bes haufes; IV. Demetrius.

8r Banb. - Gefdichte bes Abfalls ber Bereinigten Rieberlanbe von ber fpanifchen Regierung.

9r Banb .- Befdicte tes breißigjabrigen Rrieges.

10r Banb. - Profaifde Schriften, erfte und ameite Periobe.

11r Banb .- Rleine Schriften vermifchten Inbalts.

12r Banb. - Goriften vermifchten Aubalts.

Ton biefer Ausgabe werben alle Banbe einzeln abgegeben, was befonbers für Lehr-Unstalten zu berüdfichtigen ift.

Schiller's Gedichte. Rlein Octav. Auf feinem Tonpapier, mit 3Auftrationen.

Scherr, Johannes. Schiller und feine Beit. Mit gablreichen Bluftrationen.

Schiller's Complete Works, in English. In two volumes, Imperial 8vo; large, clear and legible type; 1282 pages. With 56 full-page illustrations from the best German artists.

Schiller's Poems. Published both in German and English (the two languages on opposite pages). Small 8vo, 750 pages, illustrated.

— In English only, on tinted paper, illustrated.

Scherr, Johannes. Schiller and his Times.
Translated from the German by Elisabeth
McClellan.

Baskerville. The Poetry of Germany.

Bechftein, Ludwig. Märchenbuch. Muftrirt. Gia Popeia. Deutsche Kinderheimath in Wort, Sang und Bilb.

Froft. Interessante Abenteuer unter ben Indianern. Sen, 283. 50 Sabeln für Kinder.

# Bolfs- und Jugenbschriften.

Franklin, Benjamin. Gein Leben, von ihm felbst beschrieben.

Sorn, 2B. O. von. Ergählungen. Bollfanbig in 14 Banben, wovon 2 Banbe Schmieb - Jafob's Gifchichten. Mit Iluftrationen v. Prof. L. Richter.

#### Inhalt derfelben.

1r Band. — Das Maileben. Das Gottesbauschen und feine Bewohner. Die Deferteure. Eine rheinische Schmugglergeschichte. Aus ber Schmiebe.

2r Band. - Die Racht von Bingen. Die Meergeusen. Soned. Der gespenftige Stollen. Die 3meite.

3r Band. - Aus bem Leben eines Bogelbergere in Rrieg und Frieden. Der Bojar. Das Original. Das Muhlchen in ber Morgenbach. Der Apoftelhof.

4r Band. — Meine erfte Braut. Der Freiersmann. Das Pfeiferbanslein. Fragmente aus bem Leben zweier armen Teufel. Die Elfer. Die Eroberung Bacharach's.

5r Band .- Das Stabat Mater. Ein Studlein von ber Mofel. Des Dompropfts Munbel. Die Rugborfer.

6r Band. - Sugo von Geeft. Go ging mir's. Pocabontas. Der Sageftols. Bunberbuchs. Seirathegeschichten.

7r Band. — Der Raufmann von Lyon. Gine Siftorie obne Litel. Der physiognomifice Bod. Die Zufunftige. Die Retter Rieberwefel's. Die Rreugfahrer.

8r Band. Bictorin's Schidfale. Suastar. Begebenbeiten eines Lanbicaftsmalers in Stalien. Die Schulb. Die Ciche von Bincennes. Benebig's Patrigier. Die Chrifffreube.

9r Band. - Die Geschichte von ben zwei Mulerefinbern. Der Mann auf bem Mittelthorthurme. Die Noranbas. Ammi.

10r Band. - Gui de Saint-Flour. Der Schab im Thurme ber Bogte von Sunolbftein. Der Felbmarical Blucher und ber Pfarrer Rretfcmar, Quintin,

11r Band. - Drete und Gine. Die erfte Bobltbat. Bight u. Marie galante. 3m Balbe. Bachtang ju Langen-felbolb. Bas mir einmal ber Tobtengraber ergabite. Berichiebene Bege.

12r Band. - Der Baigneur von Offenbe. Der Seffel bes Obms Boleph. Des Duanen Rind. Der Retter im Confiftorium. Beim Rufternen. Das Bacharacher Mesichiff von anno 1720.

#### 13r Banb. - (Des alten Comieb-Jafob's Gefdichten.)

#### Erfter Ebeil.

1. Martha, die Auswanderin. 2. Der Strick. 3. Die Rachbarstöchter. 4. Mie's in den Wald icallt, ob schaft, is ber Wald icallt, ob schaft, der von ben zwei Fertelkechern. 6. Die Schafgerder. 7. So war's recht! 8. So that eine eble deutsche Kürftin. 9. Wie einmal Einer ein Dampsschift bestehen dat. 10. Schmited-gafob erzäblt von seinen Roboten. 11. Von Einem dem man's auch nicht bei der Wiege gesungen dat, was aus ihm geworben ift. 12. Der Schmited-Jasob halt einmal einen Spiegel vor. 13. Ein Diemerspiegel.

#### 14r Banb .- 3 meiter Theil.

1. Die Geschichte bes armen Scherrenschleifere-Jungen. 2. Prinz Lieschen. 3. Das heinzelmännchen. 4. Bon Einem, ber erft ein treuer Diener war u. bann ein braver herr wurde. 5. Unverbosft kommt oft. 6. Was Einer fertig bringen fann, menn er will. 7. Eine Geschichte, wie sie leiber oft passir. 8. Der Siebente. 9. Der Belt Lauf. 10. Zwei barte Steine machen seiner reine. 11. Wie eine Frau ibren Mann einmal lurirt bat. 12. Treue han geht gebrunge Kand. 13. Der fam mit lauter hoffnung herunter. 14. Das Mächen von Sasbach. 15. Es ift nichts so fein gesponnen, es sommen bod an das Licht ber Sonnen.

# Soffmann, Frang. Ergählungen von Rr. 1 bis 52. Mit je einem Solsichnitt.

1. Gruer-Baltin. 2. Liebet eure fieinbe. 3. Drufungen.
4. Obeim und Reffe. 5. Die Macht bes Gemistens. 6. Der Unsteller am Stranbe. 7. Rene. 8. Der Schein trigt, bie Babrbeit flegt. 9. Jeber ift seines Glüdes Schmieb. 10. Rene veriönt. 11. Billin. 12. Der Golbsucher. 13. Melbnachen. 14. Mutterfliebe. 15. Jurchlies und breu. 16. Die Etrantflicher. 17. Brave Leute. 18. Die Baisen. 19. Arene gewinnt. 20. Bilhelm Left. 21. Im Schnee begraben. 22. Dute bld vor bem ersten geblirtit. 23. Paange. 24. Die Bantonten. 25. Der Bogelbanbler. 26. Bebarrlichteit führt zum Biel. 27. Eigenfinn und Bugle. 28. Mur Kleinigteiten. 29. In bemielben hause. 30. Wie bie Saar. so die Ernte. 31. Remefie. 32. Der Pachtofer ung. 34. Die Sebensverscherung. 34. Die Sebensverscherung. 35. Der Schabe bes Inta. 36. Ebre Bater

u. Mutter. 37. Ein Mann, ein Wort. 38. Folgen bes Leichtsinns. 39. Das treue Blut. 40. Aus eiferner Zeit. 41. Aur immer brav. 42. Bange Tage. 43. Untreue foliagt ben eigenen Herrn. 44. Mochete. 45. Die Auswanderer. 46. Hiba, ober Gott lentt. 47. Das Pfarrhaus. 48. Lebenstämpfe. 49. Erich, ober begt beb ber hern mach reich. 50. Nobert. bod im Norben. 51. Alli, ober felig find die Barmbergigen. 52. Hans, ober ein Bibelblatt. (Fortsepung folgt.)

Robinson Crusoe. Bon Daniel be Foe.

Struwelpeter. Enthaltend luftige Geschichten u. brollige Bilber.

Wollenweber, L. A., (ber Alte vom Berge.) Treu bis in ben Tob. Die Berg-Maria, ober wer nur ben lieben Gott läßt walten.

---- 3wei treue Kameraben. Die beiben ersten beutfchen Ansiebler in Pennsylvania.

Mann, Dr. Die gute alte Zeit in Pennsylvania. 64 Sonntagsichul = Karten. Denfsprüche. Sunday-School Album, containing sixtyfour texts from Holy Scripture.

## Wörterbücher, Grammatiken, Schulbücher 2c.

Uppleton, John &. Neue praftifche Methobe, bie englische Sprache in furger Zeit zu lernen.

Dolmetfcher, ber große amerifanifche.

Grieb, Chr. Fr. Dictionary of the English and German Languages.

Runft, P. 3. Ameritanisches Wörterbuch ber englischen und beutschen Sprache.

Zafel, Dr. J. F. Leonh. u. L. H., A. B. Neues vollfänbiges Englisch-Deutsches u. Deutsch-Englisches Taschen-Wörterbuch. Rup , Prof. J. Daniel. Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30,000 Ramen von Einwanderern in Pennsplvania aus Deutschland, ber Schweiz, Dolland, Frankreich u. a. St.

Deutsches Lefebuch. Erfte Stufe. Berausgegeben von J. B. Bergog.

- Erfte Stufe. Für Sonntagefdulen.

Bweites Lefebuch. Bon 3. C. Dehlichläger. Reue Ausgabe. 280 Seiten.

Classenbuch für Sonntagsschullehrer. Das Herz des Menschen. Meart of Man. Leib, Isaac. Boblersahrener Pferdearzt. Davidis, Frau Henriette. Rochbuch. Türke, Carl. Der Kindergarten. Luther's Portrait. Christus: Bildnist. Tausscheine, beutsche ober englische. Colorirt. Trauscheine, schwarz. Construationsscheine. Album für Sonntagsschüler. Ilustrit. Tickets für Sonntagsschülen. [Iahr. Des Christen Weihnachtslichter für ganze Bilder aus dem Leben Jesu. Mit Bibeltert.

gaben bes Einbandes vergleiche ben haupt-Catalog, welcher auf Berlangen postfrei zugeschieft wird.

